



# Tanner's Scipbibliothek.

P Cerm 448.2

Barbard College Library



FROM THE BEQUEST OF

JOHN AMORY LOWELL

(Class of 1815)

OF BOSTON

No 7793 7928. KH160 P-Germ 448.2



J A LOWELL FUND .



Bou biejer Zeitichrift ericheint wodeutlich eine Lieferung von 11/, bis 2 Bogen Tert, mit artiftischen und technischen Beilagen, bestehend in Barijer Mobelupferu, Mufter- und Schultt-Lafeln fur Damengarberobe ze, in jorgfatigfter und reichfter Ausfrabf,

Mus bem Roman

"Napoleon in Deutschland"

....

Couife Mühlbad.

(VII. Capitel bes erften Banbes.)

Die Sochzeit.

3m Saufe bes reichen Banquier 3pig fant beute ein feltenes Seft ftatt, ein Seft, bas feit einigen Tagen gang Berlin von fich reben machte, und von bem bas Bolt auf ber Gaffe fomobl, ale bie vornehmen leute in ben Galone fich ergablten. - Der Banquier Ipig verbeirathete beute an Ginem Tage brei feiner iconen jungen Tochter, und ber reiche, prachtliebenbe und moble thatige Dann batte Alles bagu gethan, Diefen Softtag feines Saufes murbig und glangend gu begeben. Er batte fur feine Tochter feit Monaten bei allen Gewerbetreibenben und Sandwertsleuten Berlind arbeiten laffen, indem er laut erffarte, ban feine Tochter nur Die Erzeuguiffe beuticher Induftrie und bie Arbeiten beuticher Sandwerter tragen follten, und bag fein Stud ibrer Aussteuer aus Granfreich entlebnt merben burfe. Alle Die prachtigen Brocate, Sammete und Damafte gu ben Rleidern und Meubles waren daber in Berliner gabri-

ten gewirft worben, bas berrliche Leinenzeug mar aus Schlefien verichrieben, und eine Schaar von Raberinnen und Stideriunen batte es zu allen nothwendigen Begen: ftanben ber Toilette auf bas Befchicktefte und Runftvollfte verarbeitet. Auch bas Gilbergeng und bas toft: bare Goldgeschmeibe mar von Berliner Juwelieren an: gefertigt worben, und bas reiche, funftvoll gemalte Tafelfervice mar aus ber Ronigliden Porgellaufabrif bervorgegangen. Diefe glangenden brei Anefteuern maren baber gemiffermagen ein Trinniph ber vaterlandifden Runft und Induftrie und baburch gewannen fie eine all gemeine Bedeutung. herr Ibig batte baber nach langem Biderftreben ben lebhaften Bitten und Borftellungen feiner Freunde nachgegeben und hatte gn ben Bimmern und Galen feines Danfes, in benen Die Aussteuer feiner Tochter ausgelegt war, Bebermaun freien Butritt geftat: tet, wie bied bei ben Undfteuern ber Pringeffinen bes Roniglichen Saufes zu geicheben pflegt. Rur batte er, um fich vor ber Beschuldigung bochmutbiger Prablerei ju mabren, diese Anoftellung ju einer gemeinungigen gemacht. Ueber bem Gingang feiner Gale batte er eine Tafel angebracht mit ber Infdrift: "Aneftellung von Erzeugniffen vaterlandischer Induftrie," außerbem mußte Bebermann beim Gintritt fur einige Grofden eine Rarte lofen, und ber Betrag Diefer Rarten mar fur Die Armen beftimmt.

armer is Telephik lichtochek

Jebermann beeilte sich baber, nach dem Saufe bes Banquier Igig au geben, um die "Erzengnisse waterlandischer Industrie" zu bewindern. Gelbst die Königst war mit einer ihrer Hotel die Bengin war mit einer ihrer Hotel die Bengin beiefer Gammete und Geibenstoffe, die tunstvolle Sassung biefer Beillanten bewunderte, hatte sie frendig ausgernsen: "wie glüdlich bin ich, zu sehen, daß Dentschand wirklich gang und gan Frankreich entbehren und selbst allen selnen Bedürfnissen genigen fann!

Bielleicht batte bie Ronigin Diefe Borte gang barm: los und unbefangen gemeint, aber bas Publifum gab ihnen Tendeng und Colorit, und die Beitungen, die offentliche Stimme bes Publifume, fonnten nicht mude werben, Diefe Roniglichen Worte ju preifen und Die Berliner jum fleifigen Befuch ber "vaterlandlichen Ausftel: lung" ju ermabnen. Die Rengierbe beeiferte angerbem ben Antheil ber Franen, Die politifche Gefinnung ließ Die Danner bingeben. Ale man aber erfuhr, bag die Befandtichaft ber frangöfischen Republit Diefen Gifer ber Berliner, Die "Ansftellung vaterlaudifcher Induftrie" ju feben, gar übel vermertt, baß fogar ber frangofifche Befandte es gewagt babe, fich an ber Roniglichen Tafel lant und bitter über bie Borte ber Ronigin, Die fie in ber Unsftellung bes herrn IBig gefprochen, gu beflagen, ba war bie Entruftung allgemein und machte jest ben Befuch ber Ansftellung gn einer Art nationaler Demonftration gegen bie übermuthigen Frangofen. Gange Schaaren von Beschanern eilten jest gn bem Saufe bee herrn Ibig, und übermntbige junge Leute machten fich alebann bas Bergnugen, truppmeife auf ber Strafe, in welcher ber frangofifche Befandte wohnte, und gerabe vor beffen Sotel fteben gu bleiben, um laut und in frango: fifcher Sprache fich uber bie herrlichfeiten ber Ausftellung bes herrn Ibig gu unterhalten und den eblen Patricten gu preifen, ber es verichmabe, fich vom Ausland an bolen, mas er im Juland eben fo icon, wenn nicht fconer fich beichaffen tonne.

Diefer Erfolg feiner Anoftellung ging indeft weit inter bie Binifde bes Banquiers binaus, und er war frob, ale enblich vie gur Ausstellung bestimmten Tage werfloffen und er feine Sale ben neugierigen Beschanern ichließen fonnte.

Aber am heutigen Tage follten fich diefe Gale den eingelabenen Gaften offinen, benn bente, wie gesagt, wollte ber Banquier Ibig beri feiner icone Tochter auf Einmal verheirathen, und bas gange haus war in Benregung, um biefen Frendentag wirdig gu begaben.

Bahrend die Lataien und Diener in ben Salen be-ichaftigt waren, um fie mit Suffe von geschickten Decotateuren prachtvoll andzuschmiden, wahrend in Rücke und Keller hundert geschäftige Sande die Speilen und Pafteten für bas fogeneg Mittagenehl werbereiteten, mabrend Gerr 3Big mit feiner Bemablin bie letten Un: ordnungen gu bem Seft verabrebete, fagen bie brei Braute in traulicher Unterredung in ihrem gemeiaschaft. lichen Bobnzimmer. Alle brei maren fie jung; bie altefte von ihnen batte tann bas zwei und gwangigfte Jahr erreicht. Alle brei maren fie fcon, von biefer energifchen, impofanten Schonbeit, wie fie ben Drien: talinnen eigen ift, von biefer Schönheit mit ben flam: menben, fcmargen Augen, bem glangend fcmargen Saar, bem glubenben, buntlen Colorit, ben ichlauten, üppigen Kormen. Alle brei waren fie in vollfter Parure, an ben entblogten vollen Armen und Bufen funtelnd von Brile lanten und Goldgeschmeibe, Die fraftigen boben Beftal: ten umbullt von weißen Atlasgemanbern, über welche toftbare Spipenroben nieberfloffen. Wer fie fo gefeben in Diefer gulle von Schonbeit, Anmuth und Jugend, in biefer Pracht ber Umgebung, bas glangenbe Saar geichmudt mit ben blubenben Myrtenfronen, ber batte meinen follen, brei von bem Schidigl Begunftigte gu feben, welche noch feine Sorge, feine Schmergen gefannt, und über beren Saupt bas Blud als ewiger Connenfchein geftrablt.

Bielleicht war bem auch jo, vielleicht waren es nur bie hofen, vollen Myrtentrange, welche einen Schatten iber die Angesichter ber Brante warfen, nicht ihre gebeimen Gedanten, ihre verschwiegenen Miniche.

Sie hatten eine Zeitlang lebhaft mit einander geiprochen, jest waren fie filli geworben und bildten alle brei finnend jur Erbe nieder. Endlich bob die Gine won ihnen langfam ihre glibenden ichwarzen Augen empor und heftete sie mit einem icharfen, durchdringenden Bild auf ihre Schwestern. Sie fühlten biefen scharfen Bild und boben auch Beibe zu gleicher Zeit ihre Augen embor.

Bas fiehft Du une fo icharf und prufend an, Fanny? fragten Beibe.

3ch mochte feben, ob ich auf Guren Stirnen ein wenig Bahrheit lefen tann, fagte ganny, ober ob bie Brillanten und Morten Alles überbeden. Rinder, mas meint 3hr, faßt une boch einen Moment das funtelnde Lugengewand, mit bem wir une vor aller Belt fcmuden. ein wenla abitreifen, und im Naturguftande ber Babrbeit une gegenüberfteben. Wir haben einander immerfort belogen. Bebe bat gu ber Anbern gefagt: "3ch bin gludlich! 3ch beneibe Dich nicht, benn ich bin ebenfo gludlich, wie Du!" Aber mas meint 3hr, wenn wir iett einmal ben Dunt aufthaten und liefen bie Babrbeit unferes bergens ausftromen? Bar's nicht originell und neu? War's nicht ein foftliches Mittel, um blefe halbe Stunde bingubringen, bis unfere Berlobten tommen, uns abzuholen zur Traunng? Seht, es ift beute bas lepte Dal, bag wir fo gufammen find, bas lette Dal, daß wir und nennen mit bem Ramen unferes Ba-

11 - 23

tere, laßt une also ein einziges und lestes Dat offen gu einander reben. Wollen wir's?

3a, wir wollen's, riefen die beiden Schweftern. Aber wovon wollen wir benn die Bahrheit jagen?

Bon unieren Bergen, fagte Kanny ernft. Du, Efther, Du bift bie Meltefte, Du mußt anfangen. Sag' und alfo, liebst Du Deinen Brautigam, ben herrn Geheimen Commerzienrath Ephraim?

Efther fab fie fait erftaunt an. 3ch ibn lieben? fragte fie. 3a, mein Gott, wie follte ich benn bagn tommen, ihn gu lieben? 3ch tenne ibn ja faum. Der Bater bat ibn mir ausgewählt, es ift eine glangenbe Partie, ich bleibe in Berlin, merbe Gebeimrathin, gebe glangende Gefellichaften und argere burch meine Dracht Dieje Damen ber fogenannten Haute volee, welche fich juweilen erlaubt haben auf die "Jubinnen" najernupfend berniederzuschauen. Db ich Enbraim lieben tann, bas weife ich nicht, aber wir werben ein gutes, glangendes Saus machen, und ba wir auserlefene Dinere geben werben, fann es une an ber vornehmften und ausgesuchteften Befellichaft nicht fehlen. Das find meine Ausfichten in die Bufunft, und wenn ich auch nicht behaupten will, bag ich damit gufrieden bin, fo weiß ich boch, bag bie Undern mich beneiden werben, und bas ift immerbin iden Etwas.

Erftes Belenntnis! fagte ganny lacheind. Sest ift an Dir bie Reiße, gebia. Unn fage uns, wie ftest es mit Dir? Liebit Du ben herrn Baron von Esteles, Deinen gufunftigen Gemabl?

Endia blidte traurig und ichweigend gu ihr binuber. Frage mich nicht, fagte fie, benn 3hr Beibe mißt, daß ich ibn nicht liebe. 3ch hatte einft einen fconen Traum. Da fab ich mich ale geliebtes Weib an ber Geite eines jungen Manues, ben ich liebte und ber mich wieder liebte. Er war Runftler, und wenn er vor feiner Staffelei faß, fühlte er, bag er reich und gludlich fei auch ohne Gelb, benn er hatte fein Benie und feine Runft. Wenn ich feine Bemalbe anschaute und ibn felber, ben ichonen, begeifterten Runitler, bann ichien es mir, es gabe auf Erben nur Gin Glud und Ginen Reichthnun, Diefem Dtanne angugeboren, ibn gu lieben, ibm gu bienen und, wenn es fein mußte, mit ibm an bungern und gu barben. Es war ein Traum, und nufer Bater wedte mich baraus, indem er fagte, daß ich Braut fei bee Barone von Gefelee, bag er icon mit bem Bater bee Brautiganie banbele einig geworben, und bag in viergebn Tagen meine Sochzeit fein folle.

Arme Lydia, murmelten Die Schwestern leife vor fich bin.

Gine Paufe trat ein. Run? fragte Efther bann, und Du, Banny? Du fragft und aus, und Du felber schweigit? Wie fteht es mit Dir, mein Kind? Liebt Du etwa Deinen Berlobten, ben herrn Baron von Arnftein, ben Compagnon Deines Schwagers Gefeles? Bie? Du fchweigft? Saft Dn une nichte gu fagen?

3ch habe Guch ju fagen, bag wir alle Drei unglud: lich und beflagenewerth fint, fagte Fanny leidenfchaft: lich. Ungludlich und beflagenewerth, trop unfree Reich: thume, unferer Brillauten und mierer glangenben Bufunft! Dan bat uns verfauft wie eine Baare, Diemand bat banach gefragt, bag biefe Baare gufallig ein Berg hat, fondern Beber hat nur überlegt, wie viel Gewinn er von ihr haben wird! Db, meine Schweftern, es geht und, ben reichen Zudinnen, wie den armen Pringeffinnen, man verschachert und an ben Deiftbietenben. Und wir haben feinen Billen, feine Rraft und Gelbitftanbigfeit, une biefem unwurdigen Menfchenbandel gu entgieben! Bir beugen unfer Saupt und gehorchen, und ftatt mit Liebe und Glad, fullen wir unfer berg mit Gitelfeit, mit Pruntindt und Sochmuth, und barben boch in ber Rulle unfere Reichtbume.

Sa, wir barben, feufste Lybia, und wir durfen es nicht einmal fagen und Hagen! Berbaumt zur ewigen Lüge, muffen wir ein Glud heucheln, bas wir nicht empfinden, muffen Liebe fügen, die wir nicht füblen!

3ch werde bas uicht ihun, rief Janny ftolg. Es ift genug, wenn ich mich bem Iwang füge und mein haupt beuge, aber ich werde mich uicht bis gur Luge bemütbigen.

Wie, Du wollteft alfo Deinem Gemahl fagen, bag Du ibn nicht liebft? fragten bie Schweftern.

3ch werbe es nicht meinem Gemahl fagen, fondern meinem Brautigam, fobald er tommt!

Aber wenn er feine Fran heirathen will, Die ibn nicht liebt?

Dann ift Er es, welcher gurünftritt, nicht Ich, und unser Water hat mir keine Borrofte gu machen. Sort Ich eine Geritter? Das ift mein Brüwtigam. Ich habe ihn gebeten, eine Biertelstum Beit bierber zu femmen, weil ich ihn gu preceden wünschel. Er fommt! Ann bitte ich Ench, geht in ben Salen und erwartet mich bert. Bielleicht femme ich allein, dann bin ich frei, vielleicht tommt mit, dann bat er bie Jufunft angenommen, wie ich sie ihm biete. Bebt wohl, meine Schweitern, und Gott schie mit mit, dann bat er bie Jufunft angenommen, wie ich sein ihm biete. Bebt wohl, meine Schweitern, und Gott schie ma alle!

Gott fchupe Dich! fagte Lybia, ihre Schwefter gartlich umarmend. Du bift eine muthige und ftarte Geele, und ich wollte, ich fonnte Dir gleichen!

Bas murbe es Dir helfen, Lybia? fragte Fanny mit icarfer Betonung. Bas bilde und aller Muth und alle Rraft, wir muffen boch bulben, boch und unterwerfen! Er tommt!

Sie brängte die Schwestern nach ber Thur bes Salons hin und ging bann ihrem Berlobten entgegen, ber eben in die Thur trat. he'r von Arnstein, sagte Sanny, ihm die hand darreichend, ich danke Ihnen, daß Gie meiner Einladung so punktlich gesolgt sud.

Gin Geichaftemann ift immer punktlich, fagte ber junge Baron, fich leicht verneigend.

Mh, und Gie betrachten Dies auch ale ein Beichaft? fragte ganny rafch.

Ja, aber als ein Geschäft ber ebesten und seltensten Art. Gine Confereng mit einer icon, reigenden Dame, bas ist mehr werth, als eine Coufereng nit bem reichsten balbeit verbienen, und wenn man auch hundert Procent babei verbienen tonnte!

Ah, ich glaube, daß Gie mir ba eine Schmeichelei sagen wollten? fragte Kanny, mit ihren großen, funkelnben Augen bie kleine, schmachtige Gestatt, bas bleiche Angeficht bes Barens prifemb betrachtend.

Er verneigte fich mit einem sanften Lacheln, aber er hob nicht bas Auge gu ihr empor. Sanny sab, bag feine Stirn von einem truben Schatten umbuftert war.

berr Baron, sagte fie, ich habe Gie gebeten, hierher gu tommen, weil ich nicht jum Mtar geben will mit einer Bige im Bergen. 3ch will Mtbar geben woll mit einer Bige im derzen. 3ch will Mtbar betrügen, und barum sage ich Ihnen jept frei und offen: ich siebe Eie nicht, berr Baron, und nur ber Wille meines Baters giebt Ihnen meine hand!

Rein Bug in dem Antlit des jungen Barons veranberte fich, er ichien weber überraicht, noch beleibigt gu fein. Lieben Sie einen Andern? fragte er gelaffen.

Mein, ich liebe Diemant, rief Ranny.

Mh, dann find Gie beneibenswerth, sagte er bufter. Es ift viel leichter, mit einem talten herzen in die Ehe gu treten, als mit einem gebrochenen, benu bas talte herz fann fich erwärmen, bas gebrochene nicht.

Fanny's glangende Augen ruften unverwandt auf feinen Bugen. heer von Aruftein, rief fie jest raich und heftig, Gie lieben mich ebenfo wenig, als ich Gie liebe!

Er zwang fich zu einem lacheln. Wer tonnte Sie seben, Sie, die stolze, berrliche Ericheinung, und nicht entzudt von Ihnen fein! rief er emphatisch.

Reine leeren Schmeicheleien, ich bitte Gie, sagte ganup ungedulbig. Dh, sagen Gie mir die Bahrheit, mein herr, nicht wahr, Gie lieben mich nicht!

3ch habe Gie ju fpat gefeben, sagte er feufgenb. Satte ich Sie fruber gefannt, murbe ich Sie grengenlos geliebt haben!

Sest aber fam ich ju fpat und Gie liebten bereits eine Andere? fragte fie baftig.

Sa, ich liebe eine Andere, fagte er eruft und feierlich. Da Sie mich fragen, bin ich Ihnen die Wahrheit schuldig. Ich liebe eine Andere!

Und bennoch, rief fie gurnent, bennoch wollen Gie mich beirathen?

Und Sie? fragte er fanft. Lieben Sie mich benn? Aber ich fagte Ihnen fa, mein berg ift fret, ich liebe Niemand, mahrend Sie -- Barum heirathen Sie nicht Diefeniae, welche Sie lieben?

Beil ich nicht barf und auch nicht tann!

Marum burfen Gie nicht?

Weil mein Bater es nicht will! Er ist ber Chef unsers Sautes und unserer gamille. Er hat zu gebieten und wir zu gehorchen. Er wiell es nicht, benn bas Mickehen, welches ich liebe, ist arm. Sie würde unserm hause leine neuen Capitalien zuführen.

Dh, ewig, ewig diefer talte Mammon, diefer Goge, bem man unfere Bergen als Opfer vorwirft! rief Fanny ichmerglich. Um Gelb vertaufen wir unfere Zugend, unfer Glud und unfere Liebe.

Sch habe meine Liebe nicht vertauft, ich habe fie georiert, sagte herr von Arnitein ernit, ich habe fie ben Anteressen und erren Firmageopfect. Aber indem ich Sie so sich fohn, so voll edlen Jorna vor mir steben sebe, fühle ich schon, das ich nicht mehr zu belägen bin, dem ich werde das edesste und schonte Weite in gang Wien bestigen.

Sie wollen mich also beirathen? Sie wollen nicht gurudtreten, obwohl Ihr herz einer Andern gebort, und obwohl Sie wiffen, daß ich Sie nicht liebe?

Meine icone Braut, taufden wir une boch nicht, fagte er lacheint, es ift nicht eine Che, fontern ein Mffocie : Beichaft, bas wir im Begriff find, auf ben Bunich unferer Bater mit einander abzuschließen. Dan bat babei nicht an bie Bergen, fonbern an die Capitalien gedacht; Die Saufer Ibig, Arnftein und Esteles werben berrlicher aufbluben; ob bie Denfchen, bie gu biefen Saufern gehören, babei verwelfen, bas gilt gleich. Rebinen wir unfer Weichid an, meine Liebe, benn entgeben fonnen wir ibm bod nicht! Bas bulfe es Ihnen, wenn ich gurudtrate? Ihr Bater murbe Ihnen einen andern, vielleicht noch reichern Dann auswählen, vielleicht in Polen, in Rugland, was weiß ich's, und Gie fonnten mit ben Schapen Ihrer Schonheit und Ihres Beiftes in irgend einem fleinen Beltwinkel verfcuttet werben, mabrend ich Gie boch nach Wien auf bas Theater ber Welt, auf eine Bubne fubre, wo es Ihnen menigitene an Triumpben und Suldigungen nicht fehlen wird. Und ich? Barum follte ich ein fo bloder Thor fein, Ihnen zu eutfagen, Ihnen, welche mir weit mehr bringen wird, ale ich verbiene, 3hre Schonbeit, 3hren Beift und Ihre Bute. Ab, ich werbe gu beneiben fein, benn es wird in gang Wien feine Frau fein, Die mit Ihnen rivalifiren tounte. Da ich Diejenige, welche ich liebe, nicht befigen fann, fo habe ich Gott gu banten, bag Gie es find, welche mein Bater fur mich gemablt. Gie allein find babei an beflagen, Sannt, benn ich habe Ihnen feinen Erfas gu bieten fur bas Opfer, bas Gie mir bringen. Ich bin Ihrer nicht werth. Sie fteben über mir an Schönheit, an Wildung. Ich bin ein Gefchäftsmam, weiter nichtel Alber ich habe Ihn ein Gefchäftsmam, weiter nichtel Aber ich habe Ihnen boch etwas zu bieten, Reichthum, Glanz und einen Plamen, ber feibft am Knijerbof einen guten Rang hat. Laffen Sie also mich Ihnen als Kreund rathen, nehmen Sie meine hand an, es ift die hand eines Kreundes, der durch fein ganges Leben bemühl eine Kreundes, der durch ein ganges Leben bemühl ein wirt, Sie dafür zu entichtbigen, daß er Ihnen nicht tas Glid und die Liebe geben fonnte.

Er reichte ihr mit einem offenen, herglichen Ansbrud feine Sand bar, und bas junge Madchen legte langfam ibre hand in bie feine.

Es fei, sagte fie feierlich, ich nehme Shre Saud an, und ich bin bereit, Ihnen zu solgen. Wir werben fein gludliches Liebespaar, aber wir werben zwei gute und aufrichtige Breunde sein.

Mehr verlange ich nicht, fagte Aruftein fanft. Die werbe ich Gie mit Anspruchen und gerberungen belaftigen, die 3hr Bartgefühl und 3hr Berg verlegen tonnten, nie merbe ich mehr von Ihnen forbern, als mas ich mir hoffentlich verdienen fann: Ihre Achtung und 3hr Bertrauen. 3ch werbe niemals bie aufgeblafenen Pratenfionen eines Gemabis haben, ber von feiner Bemablin Die Liebe und Treue forbert, bie er boch feiber ihr gu bieten nicht vermag. Bir werben vor ber Belt vermablt fein, meiter nichte, aber im Innern Ihres Saufes, ba werben Gie bie Freiheit, Die Unabhangigfeit finden, ba werben Gie jebe Ihrer Launen, Ihrer Buniche befriedigen tonnen, ba wird Jeber fich vor Ihnen beugen und Ihnen geborchen. 3ch querft und por allen Dingen! Gie follen ber Glang, ber Stola und bie Freude meines Sanfes fein und ibm eine giangenbe Stellung in ber Gefellichaft verleiben. Bir wollen ein fürftliches baus machen, und Gie follen ale gurftin bariu berrichen. Gind Gie bamit anfrieden? Debmen Gie meinen Boricblag an?

Ich nehme ihn an, rief Sanny mit lenchtenben Menn, und ich schwere Ihnen, es soll in gang Wien lein zweites Jaus geben, abs ben unsern gleicht. Wir wollen es zu einem Mittelpuntt ber edelften und besten wechter Mies sich werten foll, was een Nang, Schönbeit, Geift und Bedeutsamteit giebt, wollen wir versessen, das wir Belte ohne Glüd und ohne Liebe an einander gefetet find.

Alber ein Tag wird tommen, an weichem Eie die Liebe kennen kernen werden, sagte Annftein. Sowören Sie mir, daß Sie mich an biefem Tage nicht verrwünschen wollen, weil ich aledadn zwischen Shenen und Shrer Liebe stehe. Schwören Sie mir, daß Sie mich immer als Ihren Freund betrachten, als solchem mir vertrauen und es mir sagen wollen, wenn für Sie biefe unfelige, felige Stunde getommen, in ber 3hr Berg fpricht!

3ch schwöre es Ihnen, sagte ganut erst. Es solt immer Wahrheit zwischen uns ichn, aburch konnen wir ums trentzsten vor bem Unglist bewahren, wenn es auch nicht in unsere Wacht gegeben ist, uns das Glick zu erobern! Und jest, mein Greund, bemmen Sie, geben Gie mir Ihren um und lassen Sie und in ben Salon gehen, wo mas und erwartet. Zeht betlage und beweine ich den heutigen Tag nicht mehr, benn ich habe ihm einen Bruder, einen Freund zu werdanken! Kommen Sie!

Sie legte ihren Krm in ben feinen und fofgte ihm in ben Salon. Gin sanftes Lächeln umspielte fire Lippen, als die Thir besselsen sich öffnete und sie eine traten; mit einem Ausdruck stiller Zufriedenheit schaute sie hiniber zu ihren beiden Schwestern, die an der Seite ihrer Berlobten standen und sie mit zitternder Ungeduld erwartet hatten.

Reine hoffnung mehr, murmelte Lydia leife, auch fie nimmt ihr Schickfal an und unterwirft fich.

Sie macht es wie ich, bachte Efther, fie troftet fich mit bem Reichthum und einer glangenben Stellung in ber Bett. Es giebt auch teinen beffern und schönern Eroft, ais biefen!

Ju biefem Augenblid öffnete fich die Thur, und ber Rabbiner in seinem ichwarzen Talar, mit bem Rappel auf bem Denn Rappel auf bem Deut, erfchien anf ber Spwelle, gefosst von bem Borjänger und ben Tempeldienern. Gine felerliche Stille trat ein und betend neigten sich alle Haupter, während ber Rabbiner durch ben Saal ging, die Eltern ber Braute zu begrüßen.

#### Mariane Meper.

Riemand achtete in biefem Doment ber Unbacht auf Diefe zweite Ericheinung, welche fich ba bruben auf ber Schwelle zeigte. Es mar eine ftolge, bobe Frauengeftalt von munberbarer Schonheit. 3hr ichmarges baar, ihre glubenben Mugen, Die feingebogene Dafe, ber gange Schnitt bes Wefichtes gaben ihr eine Mehulichfeit mit ber iconen Saunn IBig und verriethen, bag auch fie Diefem Bolt angebore, welches, überall in ber Belt verftreut und umbergetrieben, fich boch überall feinen Eppus und feine Gewohnheiten in unerschutterlicher Treue bemabrt bat. Und boch, wenn man tiefe Frembe naber betrachtete, glich fie weber Sanny, noch irgend einer ibrer Schweftern. Es war eine Schonbeit gang fur fich, angiebend und abstoßend gugleicher Beit. Gine bobe, tonialide Geftalt, umfloffen von einem purpurrothen Cammetgewand, bas unter bem Bufen von einem breiten golbenen Gurtel zusammengehalten mar. Ihre Schultern von wunderbarer Weiße und ebessier Bulle waren entbiligt, der targe hermeliumantel war von ihnen niebergesstilten und bing lose und leicht über ibren Naden nieber, seitzehalten von ihren töttlichen, vollen Armen, an denne die prachtvollften Brackeles von Brilanten bligten. Byt schwarzes daar fiel in langen, ichweren Boden von beiben Seiten ihrer, durchsichtlig bleichen Wangen nieber und war hinterwarts in einen griechsichen konten gusammengeschie, ber mit brillantenen Naden beseitigt war. Ueber ihrer hohen, gedantenvollen und eblem Stirn erhob sich ein Dreichsten von Brillanten, die im berrichtigten Beuer glänzten und funfellent.

Stolg und herrlich wie eine Konigin war fie anguichauen, und anch ibr Blitt, ber jest langlam und füchend burch ben Saal ichweifte, hatte etwas hobeitsvolles, Bebietenbes und Kaltes.

Sagen Cle mir, flufterte herr von Arnftein, fich gu bieiner Braut hinneigend, fagen Gie mir, wer ift Diefe prachtvolle Dame, welche ba in ber Thur fteht?

Dh, rief ganny freudig fiberraicht, fie ift also boch getommen! Wir wagten taum noch auf fie zu hoffen. Das ift Mariane Meyer.

(Bortfegung folgt.)

## -468 Leuilleton. & 400-

Wenig Takt zeigt bie Redaction bes Cotta'ifen Worgenblattes. In Rummer 37 steht eine Corresponbeng and Bien, wo ber Berichterstatter auch des gefangenen Räuberhauptmanns Rogia Candor erwähnt, welcher, wie es heißt, ber Rezierung bas Gesinch gestellt habe, ihn burche Reich zu fübern und für Geld iehen zu lassen. dierem fungt nun der Correspondent die hämlisse Bemertung: "Er (Candor) würde in Wien noch mehr einenhmen, als der trisse Riese Murphy, der baitlisse Barbe Bachert, der Dreddeuer Comödiant Dawissen.

Dlit bem Biener Rotigler, fo fich biefes Ausbrude bebieut, wollen wir nicht rechten; wohl aber mit ber Redaction bes Morgenblattes, Die boch überall ben afthe: tifch Seinen fpielen will und boch fouft die Worte auf die Goldwage zu legen gewohnt ift. - Dawison ift einer ber erften Bubneufunftler ber Jestzeit, , und fein Ruf ein feft begrundeter, wie bies feit Inbren bas Morgenblatt in vielfachen Berichten auf Dreeben und andern Sauptitadten Deutschlands ber Lefemelt an vertnuben gefucht bat. Best aber, nach ben ibm gefpendeten Lobpreifungen, fo ploglich ben Spieg umgnfebren, ben fruber Wefeierten fo über Racht und obne alles Motiv einen Comobianten gu nennen, ibn mit berumgiebenbe Sahrmarftogefindel, mit einem Rauberbauptmann in Berbindung ju bringen, bas ift eine Tact. lofigfeit fonbergleichen, find eine Rebaction, Die fo Etwas in einem Berich fteben lagt, verbient einen Bifcher, ber im Redactionelofal bes Freiherrn von Cotta gu fteter Barnung blinde Redacteure in Spiritue aufbewahrt merben follte.

Das tobte Meer. 3ch naberte mich, fcreibt ein Tourift, Diefem Bemaffer bes Tobes; es erftredte fich tief in die fubliche Bufte und bor mir wie ringenm, fo weit bas Muge reichen tonnte, thurmten fich table Sugel übereinander, blaggelb und nadt, Die fur immer bas tobte und verbammte Gomorrah in feinem Grabe vermauert haben. Reine Mude burdinmmte bie Buft, es berrichte vielmehr ein tiefes Schweigen, fein Gras muchs ans ber Erbe, fein Salm ragte aus bem oben Sanbe emper; boch gleichfam gum Sohn alles Lebendigen fab man einige Baume, Die ehemale bes Jordan fluth berab. geführt und bie nun, grotest an bas vervebmte gand gepflangt, ihre duftern, ffelettartigen Arme ausftreden, verfengt und gefchwargt burch bie Gluth feit langen, lautlofen Jahren. 3ch badete im tobten Deer. Der Boben unterm Baffer fentte fich fo allmablig ab, baft ich wohl eine halbe Viertelftunde weit durch's Waffer gehen mußte, bevor ich binreichende Tiefe fand. Als ich endlich im Stande mar, einen Berinch mit Tauchen gu machen, berührte bas Galgmaffer meine Mugen fo fcmerglich, bag ich, jumal ba ich obnebin burch hunger ermattet mar, auf einige Augenblide ichwindelig und obnmachtig murbe; boch erholte ich mich bald wieder. 3ch mußte icon, baß es numöglich fei, in biefem leichttragenben Baffer unterzufinten, boch überrafchte mich bie Entbedung, bag ich nicht in meiner gewohnten Beife ichwimmen fonnte. Mit Beinen und Armen gerieth ich bei ber Bewegung fo boch und troden aus bem Gee empor, bag mein Rubern nichte fruchtete, und ich fand, daß ich nur gegen bie bunne Enft fcblug, ftatt gegen bie bichte Bluth, auf welcher ich ichwamm. Das Baffer ift volltommen bell und flar; fein Gefchmad ift abichenlich. Nachbem ich mit meinen Schwimm: und Tanchversuchen fertig mar,

begab ich mich langfam wieder zum Strande nud ehe ich mich anzulleiten begann, fand, ich, bag bie Sonne bereits baff an mir hangende Waffer anfgeiogen hatte, und bag meine hant nun bid mit einer Salgtrufte übergogen war,

Sonderbare Chren. "Sebermann hat jein Berguügen" lautet ber Refrain in einer Liederproffe, benu bie Dentweisen sind verschiedener Art. So schreibt das Bolt won Gelebes seinen Königen die Kraft zu, Wunden zu seiten. Wären es die Wunden des Herzug, bie jo oft dem Bolte geschagen werden, dann möchte die Sache blugeben. Aber nun fonuten die Haufer jener Könige, diese tragen am Gipfel als Zierrath einen Ochsentop nud ein Ochsenhoru. Niemand anders darf sich bei Tedestitrafe eine solche Chre amungen. — Die Huber der Greien unterscheiden sich durch zwei große Bambud, die an jeder Seite mit großen Manumern beseftigt fünd. Die Könige lassen sie mit großen Manumern beseftigt fünd. Die Könige lassen sie der Beibenn bedieren, wecher Geichmat auch auf den Philippinen vorderrischt.

Der Arbhaber, wie er fein soll. Im Bahnhof zu Baben langte neulich im ichnellften Laufe ein Ertragug von Bürich an. Die Beanten subren gusammen, benn ohne Iweifel mußte etwas Wichtliges worgefallen sein, etwas gung den here! — Eine von Abrich mit bem gewöhnlichen Auge abgereilte Dane, beren Liebeter einige Minuten zu hat im Bahnhof eintraf, zurebe von bemielben per Ertragug chagebott, ibr — ein Bengant zu fiebeterden. Nach Emwigan berieben reiste die Dame höchft verzuügt weiter, und ber "feine Wilchelm", der Galantbomme erster Serte, ber Elebbater wie er sein sein, tutfohrte wieder nurüh.

Jwei Riefenwerke find abermals in England 31 (Enbe gebiebeit. Erstens: ber nene Landungsptap in Leverpool, der bas Simmiden von 150,000 Pt. Stert, gefoftet hat. 3weitens: bie nene Salfte ber Brüde, welche Cornwall mit Plymouth, Briftel und London in bleete Glienbahuverbindung iegen wird. Diese Abgern brüde, deren eine vollendete Salfte 22,000 Centner wiegt, wird 102/3 Buß hoch über das Mere hinveggeben und bie geröften Secalishiffe unter fich weglabere laffen.

Reue Erfindung. Der Jugenient Glujet zu Turin will einen Apparat erfunden haben, burch beffen Auwendung ber Secomotivjuhrer in Stand gefest werden foll, ben im vollen Lauf mit ganger Schnelligfelt fich bewesenben Train augenblidlich zum Stülftand bringen zu können. Ueber bie betreffenden Experimente bat fich eine ernannte Prifungscommiffion sehr befriedigend ausgesprochen.

Eine Waare. In New Bort veranstalteten fürzlich einige Damen der Arisitoftatie eine Soires gum Besten eines Kranstofauses und verkaufen eine neue Baare, die ungemein 393. Sie verkauften nämlich Küsse an die Herre: teine hubtile Livpenberührung, sondern einen wirtlich träftigen Auft, das Etne für 1 bis 2 Schillinge. Ein Cavalier kaufte für 12 Dollars.

Intereffante Matigen über ben Gelbitmorb in Grant: reich find in einem fürglich von einem Berrn Liele erfdienenen Bertchen gu finben. In Franfreich tamen von 1836 bie einschlieftlich 1852 im Gangen 52,126, ober burchichnittlich im Sabre 3066 Gelbitmorbe per. Die Babl berfelben ftieg in ftetigem Berbaltnin von 2340 im Jahre 1846 und 3764 im Jahre 1852. Bon 1827 bis 1830 belief fich die Durchidnittegabl jabrlich nur auf 1800. Bor 1836 tam ein Gelbftmord auf je 17.693 Einmobner: im Rabre 1836 einer auf 14.207. im Sabre 1852 aber einer auf je 9340 Ginmobner. In ben Jahren 1838 und 1839 batte England einen Gefbitmord auf je 15,900 Gluwohner, Franfreich einen auf ie Bwifden' Bondon und Paris, in benfelben Jahren, ift ber Untericbied noch merfmurbiger, benn in London mar bamale unter 8250 Ginmobnern ein Gelbit: morber, in Paris einer unter 2221.

Kondoner Polizei. Die Ueberwachung der öffentlichen Sicherheit fofiet bem großen Themiebabel jabriich ein gar ertleckliches Summehen. Nach einer Berechnung auf Seller und Pfennig betrugen bie Keften, welche bie Enndoner Polizei vom 1. Januar bie 30. Juni 2. S. verurziachte, nicht weniger als 158,416 Pfund 17 Schilling. Dies ift die Summe für ein kalbes Jahr.

Die öftereichische Staatorifenbahn-Gefellschaft wird in allen Stationen, wo nach einer Nachtighet am Wergen inriger Migeribalt geneumen wird, bie Ginrichtung treffen, daß gwei für herren und Dannen abzesonderte, mit frischem Maffer und sonftigen Bedarfe zweichnisch auszeitattete Vocalitäten jum Majden bee Gesichte und ber hande verbereitet find.

Schwere Reibenfloffe. In Lyon fabricit man jeht einen neuen ichweren Selbenftoff für Aleben. Dereithe ift so biebt, bag ein daraus gefertigtes, dies sonn jeif bleibt und man ber Erineling nicht mohr boart. Der Stoff allein zu einem solden Alebe betre bod fred und bereichnet bedreit werdt nech allei wertigwein. Den, benn bas Kleib felbig domnt mit Macherlohn, Bergierungen n. f. w. über 1200 fine zu fteben.

Erage und Antwort. Bie heißt die beutiche Ueb fegung von Crinoline? - Atwort: Wegebreit. Schwinmigurtel. Gin Fabrifant in Townen zeigte unlängle einen Schwinmagurtel vor, mit welchem er felbft in ben Antere der Wobbau ein überrafchenbes Rejultat lieferte. Richts ist euladur, als biefer Schwinmigurtel, welcher ans einem Sade besteht, ber bie gern eines Cufeijens hat und mit ungefahr einem Pjuad Rortabfullen angefüllt ift. Beibe Inden besieben sind mit einer Schnur verschen, welche, wenn ber Bruft zujammen arfuhrft wirt gelegt worben ift, vorn auf ber Bruft zujammen arfunft wirt.

Der Gipfel des Montblane murbe in Bolge der großen Sitze auch in biefem Sommer feiner Schnechaube beraubt und zeigte fich als nachter Zessen, was seit bem Jahre 1842 nicht wieder gescheben war.

Der Sonnenblich bei Denkmalsenthüllungen. Dan nehme bie im Lauf ber letten breifig Sabre ericbiene. uen beutiden Beitungen gur Saud und leje bie Berichte über bie Entbullungen ber Denfmaler; wir magen mit Bebermann eine Wette einzugeben, bag unter gwölf folder Reierlichfeiten ficher gebn vorfommen, wo Regen und trube Bolten bas Reit zu ftoren brobten. Gobald aber Die Gulle unter Trompeten und Paufen fallt, ba muß Die trube Bolte ichwinten und Die Conne gleichfam wie auf ein Stichwort in ihrem Glange hervortreten, anders gebt's gar nicht. Rurg und gut! ber Connenblid ift bei einer Dentmaldentbullung fo notbig, wie bie Buft gum Leben, und jebenfalle murbe bae Beit: Comite bem Simmel ichiefe Blide gumerfen, wenn er an einem folden Tage nicht gran in gran fpielen wollte. Wie gefagt, ber Sonnenblid ift ber nothige Theatereffect, ber Deus ex machina, ber " Butmacher" im funften Mct, wenn vorher ber naffe Cobn ber Bolfen ein Luftchen verfpurt, ale ichleichender Intriguaut aufgutreten.

Alba's Rechtfertigung. Wenn man bieber gewöhnlich annahm, bag Alba ans gemeinem perfoulichen bag gegen Egmont gehandelt babe, fo ergiebt fich bagegen aus B. Predcotte "Befchichte Philippe II.", bag er uur mit furchtbarer Enticbloffenbeit vollgeg, mas er fur feine Pflicht biet. Bemertenswerth ift in biefer Sinficht ein Brief Alba's, worin er bem Rouige bie Familie bes Grafen empfiehlt, Die burch bie Gingiebung ber Guter bem augerften Mangelangefest mar. "Enre Dajeftat", fcreibt er, "wird ben Gdmer; verfteben, ben ich barüber empfinde, bag piefe ungtudlichen herren ein folches Ende gefunden haben, und bag ich bagn bas Werfzeng fein mußte. Doch ich habe uldet angeftanden, gn thun, pad ber Dienft Gurer Majeftat verlangte. Die Lage er Grafin Egmout erfift mich mit bem tiefften Ditbelaftet, wie fie ift mit elf Rinbern, von benen keins für sich jorgen kann, sie selbst eine Dame von is bobem Nang, Schwester bes Pfalgarafen, in ihrem Leben io tugenbhaft, streng katholisch und b. Lo. Es ist Riemand im Lande, ber sie usch: 4t. Ich kann nicht amstin, sie, wie ich hiermit ehrsuchtsvoll thue, ber Gnade Curce Wasselt zu empfehlen, indem ich Sie er such, zu erwägen, daß, wenn ber Graf, ihr Gemabl, gegen Ende feines Lebens fehlte, er früher dem Staate große Denste erwiesen hat.

Eine Reliquie aus der Göthejeit sindet man in dem Badorete Lauchstädt und zwar im Theatergebaude. Dort fieth nech der Schnftidh, auf welchem Göthe jaß und zu jemer Zeit die Theaterproben leitete, als die Socifiquu, spieler von Weimar wöhrend des Sommers hier Berftellungen gaben. Die Borm des Stubles ift Roccoo, mit geschweister Schne und eben selchen Beinen. Der Ueberzug des Possters ist von Plüsch, doch später mit einer gewöhulichen Schnstlappe von Kattun verschen worben. Der dertige Ebeatermeister bürgt für die Schheit des Stubles, und Schauspieler, die noch vor estlichen Sabren dort spielten, machten uicht selten spötliche Beimerlungen, wenn wöhrend der Proben der Regissen und ben Göthestuhl Posto gefaßt batte.

Symmoralia. Ein boehafter Drudfebler. Am Schliffe eines Rechenschaftes Derichtes ber Gijenbafm. Direction in M., worin diefelbe fich bedeutend beranks gestrichen hatte, machte ein vom Seger fassch gegriffenes gitate Beinen fatlem Streich. Es bieß gulept: "Die unterzeichnete Direction hat bem obigen Bericht nichts meder binguntlugen.

\* Der poetische Sierwirth. Bei dem großen militärischen Maudver, weiches neutlich zu Deutschicht bei Halle an der Saale abgehalten wurde und wo Soldaten wie Zuishauer uneublich viel Were vertilgten, sah man auch ein Zelt mit der Aufschrift:

Bierzelt von Petri. bier ift's beffer wie gu Delbi.

.\* Die wohlfeile Mafchine. Botelmeyer. Bas, bie neue Majchine jum Kranpeln der Wolle haben Sie mit 30 Thaler bezahlt?

Rungelberger. 3a! fie frast aber febr fcon.

Betelmever. Dummes Beng! Da taufen Sie fich einmal bert im Gewolbe brei Sigarren für einen Grofchen; ich fage Ihnen, wie biese traben, davon haben Sie gar teinen Begriff.

\*.\* Ein medicinisches Examen. Professor. Bas ift ein Dubnerange?

Candidat. Gin Suhnerauge ift das Gegentheil von mir.

Professor.at mie fo?

Candibat. C. Suhnerauge gedeiht nur ba, wo es kuapp hergelt; je gebrudter die Lage, beste mehr ist es auf dem Strumpfe. Beibes Dinge, bie ich von mir burchaus nicht sagen tann.

"." Grofe Schaufpieler in Amerika. Beim letten großen Buliffeste ju Philadelphia tranten an einem Tage Concertanten und Inhörer 180,000 Seitel Bier.

- Rechnet man anf den Mann nur brei Seibel, so giebt bies 60,000 Seibel manner.

#### Litteratur.

Rallipabie ober Erziehung jur Schoneit burch naturgetrene und gleichmäßige förberung nermalern Krepreibung, lebenstächtiger Gefundbeit und geiftiger Beredelung und inebeiondere burch möglichfte Benupung ipecieller Erziehungsmittel. Rir Ettern und Sehrer von Dr. med. Daniel Gottlob Morip Sehrer von Dr. med. Daniel Gottlob Morip Schreber, evact. Arzi und Director ber orthopabilichen und beilgymnastifchen Anftalt zu Leipzig. Mit 72 Abbildungen im Terte. Leipzig, Friedrich Beifcher, 1858.

Benn es bie Anfgabe ber Rritit ift, ben außerer: bentlichen Gricheinungen ber Litteratur ibre befonbere Corgfalt jugumenten, fo forbert une bae vorliegenbe Buch in feiner bochwichtigen Bedeutung gang befonbere auf, ihm bas Bort gn reben und fur feine Berbreitung gum Beile tunftiger Beichlechter nach Rraften mitzumirten. Der geiftvolle Berfaffer, welcher fich burch feine frubern, in mehrfachen Auflagen ericbienenen Schriften ale: "Das Buch ber Gefuntheit" - "Die icablichen Rorperhaltungen und Gewohnheiten ber Rinber, Leipzig 1843" und "Spftem ber argtlichen Bimmergymnaftif" zc. einen weitverbreiteten Ruf erworben, bietet bier ein Bert, welches bie Frucht langjahriger, bas Menfiere und Innere Des Menichenlebene durchforichenber Beobachtungen ift. Es ift bas Refultat unbefangenen Rachbenfens, und fowohl eigener ale fremter Erfahrungen. Das Bert ift aus bem leben und fur bas leben gefchrieben, bie Tenbeng beffelben einfach practifch und gleichmäßig auf bas Bohl bes Rorpers wie bes Beiftes gerichtet. Da unter ben bochwichtigen lebensfragen ber Denichbeit die Erziehung der aufwachfenden Generation obenanftebt, fo fublen wir une gu naberer Berftanbigung gedrungen, etliche Stellen aus bem "Borwort" bes Berfaffere gu citiren. Ge beißt ba: "Beber Denich bat gwar eine gewiffe angeborene Gigenthumlichfeit, Die feiner torperlichen und geiftigen Gutwidelung mehr ober meniger bas individuelle Geprage giebt. Gobann ift

auch ben gelegentlichen und unberechneten Ginfluffen bes Bebens auf ben einzelnen Menfchen eine nicht unbedeutenbe miterziehende Ginwirfung auguerfennen. Deffenungeachtet aber ift bie Ergiebung im engeren und eigent: lichen Ginne, b. b. bie gesammte ben Meniden mogliche planmagig beraufbildende Ginwirfung auf bas Rind. offenbar Die Sauptgrundlage ber fünftigen forperlichen und geiftigen Beichaffenbeit. Gelbit febr mangelhafte Raturmitgabe ift oft in ftannenerregenber Beije ausgleichbar burch wohlberechnete Erziehung, movon bie augenfälligften maangebenten Beifriele in ben immer bober fteigenden Reinitaten ber Erziehungeanftalten fur Taubitumme, Blinde, Blotfinnige, Eretinen, fittlich vermabrlofte Rinter u. f. w. ju erbliden fint. Die alud: lichfte Naturmitgabe ift aber ber Berfummerung preisgegeben, wenn bie erziehenbe Entwidelung beriefben feblt.

Senes, so zu sagen, naturwüchsige Gepräge ber Ansbildung wird zwar mie gang verwischbar eien (es sollen ihm ja anch seine eben Eigenthinnlicheiten wold erhalt en und weiter entwidelt werden), wird aber ichwersigh jemals über den Einfung der Erziehung die Derhand behanpten. Es wird nur da in seiner reinen – freilich dann mehr oder weniger roßen und mangelbaften – Eigenthümlichteit hervortreten, wo die erziehende Entwidelung ützfig, wo Alles oder das Weiste der Selbitentwidelung übertaffen ist; es wird gang ausarten, wo die Erziehung ein werderbet ist. Auch die gegentlichen miterziehenden Einwirfungen des Lebens erlangen sait durchgebende erit durch die eigentliche Erziehung ihre werderbet ist.

Die Erziehung ift alfo ber eigentliche Wurzelgrund bes Lebens, von welchem alle ber menichlichen Ginmirfung in unberechenbarem Umfange möglichen Richtungen und Geftaltungen bes Gingellebens fomobl wie bes Bolferlebens anegeben, auf welchen fie fich alle mit ibren letten gaben gurudführen laffen. Das tief in ber menich. lichen Ratur begrundete Aufwartoftreben auf ber Entwidelungebahn gur Schenheit und Bollfommenbeit führt ben prufent fragenben Blid jebes bentenben und fublenben Meniden immer wieber gurud auf tiefen allgemei: nen Ausgangebunft aller Geftaltungen bes nienichlichen Lebens. Jumer wieber erneuert fich bas Beburfnig, vor Allem bier gunachft verbeffernt und forbernt einguwirfen, wenn es gilt, bas Sinftreben nach bem unenblich boben Biele bes menichlichen Lebens, ber geiftigen und fittlichen Beredelung und Bervolltommnung, immer reiner und allgemeiner zu machen."

Wir glauben biermit hinreicende Andentungen von bem Werte gegeben zu haben, das für Pabagogen, Ergieber und Reltern von jo greßer Wichtigkeit ist. Andentungen von einem Buche, bessen Befraffer sich bestrebte, die Wagischen bem phelischen und morafischen Delie der Erriebung genau m Welchgereibet. au erhalten und auch ben letteren fo eng und fest als möglich an Be erft in nenerer Zeit klarer burchischauten physiclogischen Gesetz anzuschlieben. — Papier, Druck und Einband bes Buches (300 Seiten) sud glangvoll.

"Die Sprache bes herzens", Lieber Athum für Damen, aus ben neueften deutschen Bichtern gefammelt von Rhingulph Wegener. Ben diese mit sehr zartem Geschwand zusammengestellten Wertag von Otto Janke in Bertin). Der Compisator hat in verschen wie geändert um dugelegt. Was sein Album vor den meisten Ausgaben biefes Genre's auszeichet, ist 1) daß er darin anch unbekanntern, aber schößenswerthen peelischen Stellenstellen Aufnahme gegönut, mithin nicht bied eine Anthesgebe berihmter Autoren gegeben, und 2) daß er im Gegensag wielen Editoren ähnlicher Goldschutt: Ausgaben seine eigene Muse febr selten und beschöften darin Plas sinden läßt. Als Tollettengeschen bürfte biese Liebere-Sammlung jeder Dame wahrbaft angenebm sein.

Der Allgemeine Bolte:Ralender für 1858 von von Trowisich u. Cobn in Berlin bat bie Preffe verlaffen und ift gu haben. Geit langen Jahren erfreut fich ber Trowig'iche Ralender großer Beliebtheit und ber por uns liegende ift ein murbiger Rachtomme feiner Borfahren. Die 6 Stablitiche, Die nach alter Beije bie Duverture bilben, find auf bae Canberfte anegeführt. Als Titelbild florirt ein wohigetroffenes Portrait der Pringeß Royal Bietoria von England, die ja nun bald ein Glied nuferes preugifchen Konigehaufes werben wird. Coon biefes Bilbes megen ift ber Raiender fur Preufen von bobem Intereffe. Bas ben litterarifchen Inbalt betrifft, fo ift er von rubmlichft befannten Schriftftellern geliefert. Ludwig Rellftab, Elfried von Tanra, nud 2B. D. von born find vertreten. Dr. Sugo Sagenborff u. Alerander Grang baben burch paffenbe Gedichte mehrere ber oben ermabnten Ctablitide erlantert. Auch burfen wir Alexander von humboldt's febr abnliches Bild und eine Stigge feines Lebens nicht vergeffen.

#### Theater.

Bertin. Das erfte neueinfubrite Stift im Shaupielfhause war am 10. Septbr. "Beistige Liebe" von Leberre. 34. Söllinger trat darin als "Seaun" jum lettenmal unter dem Namen Gast auf; die nächste Rolle wird ihr erftes Debit als seltjangagirtes Mitglied des hoeltbeaters sein. Benn wir aus dem disspringen Leiftungen der jungen Kinstlerin die Quintessenziehen eristungen der jungen Kinstlerin die Quintessign gieben, se erziebet sich ein Tatent, das unserer ersten Busne würdig ist. Die nicht große, aber wohlgebaute Gestatt der Dame bat in allen Bewegungen Tact und Gewandtbeit, Geficht und Augen find lebendig, das Organ febr wohlflingend und Dialectfrei, die Rollen Auffaffung entichieben geiftverrathenb. Wir verfprechen une, wenn Grl. Dollinger erft einheimifch auf ben biefigen Brettern geworben, manche genufreiche Darftellung von ihr. Die liebliche Raivetat, mit ber fie bie "Jenny" in ber Schwebe gwijchen Rind und Jungfrau hielt, trug ibr wieder viel Beifall ein. Ueberhanpt ging bie Auffub: rung von "geistige Liebe" febr pracie und rund und animirte bas gefüllte Saus lebhaft. Frau Frieb:Blu: mauer gab bie "Grau von Schlingen" gang vortrefflich; or. Raifer legte ale "Dberft von Rojen" einen recht wirfigmen trodenen Sumor an ben Tag, nur fab man feiner Rorperhaltung nicht ben aiten Militair an; Gr. A. Betbge machte ale "Bebienter" feine ewige Antwort iden, icon, darmant" burch treffente Betonung bochft tomifc. br. v. Lavallade fpielte ben "Carl von Schlingen." Den "Legationerath Dorn" hatte Gr. Liedtle jedenfalls ohne Bergleich ju bumoriftifcherer Birtung gebracht, ale or. Porth.

Das Dpernhaus brachte am 22. Geptember als erite Novitat Diefer Saifon bie burlest tomifche Dper "ber Rabi" von Amboife Thomas. Erop ber treff: lichen Inscenirung und leiblichen Darftellung wird fich bas Wert mohl nicht lange behaupten, benn ben Berli: nern fehlt bas eigentliche Berftanbniß feines mufitalifchen Bwedes. Es ift eine Traveftie auf Die moberne italieniiche Dufit; wir haben inbeg feine italienische Dper wie Paris und Wien, foiglich fonnen une bie einzelnen Begichungen, die feinern Aufpieinngen nicht fo fiar werden, wie bem bortigen Publifum. Und in Folge beffen tritt ftellenweis fur unfer Gefühl eine ju auhaltende Ermn: bung ein. Rrau Berrenburger : Tucget ais "Bir: ginie" verdient, mas Wefang und Spiel betrifft, unbe: bingt bie Krone bes Abende. Gr. Bolf, ber Die Dper in Geene gefett und ben Grifenr ipiette, leiftet im Gpiel Bedeutenberes, als im Befang. Die Schluftworte bes Gangen fonnte er aus vericbiebenen Grunben anbere faffen, ale auf Birginie's Frage: "Bas haft Du bem Rati fur ein Mittel gegeben?" gu erwidern: "Das Bullrich'iche Galg!" - Frl. Trietich fang die gatme, or. Boft den Rabi, or. Radwaner ben Tambour Majer, fr. Bitt ben Mi.

Dem Königestädtischen Theater gereicht es zur großen Chre, icon wieder ein Stift bes hertlichen Berdinand Raimund neubelebt zu haben, und zwar diesmad die Meisterposse des tiesen Olchters, den himmisischen "Berschwender". Derfelbe wurde zum erstenmal am 18. Sept. zum Benefig des Galtes gel. Chorherr aus Braunschweig gegeben, und treb bes nicht eindaden den Wettere war das haus gut beigt. Was die Kräfte

weld Sufi fälle einer Suf gefn

ber

3al

unläi

in be

liefer

net, nen üb-

e.

biejer Buhne in decorativer hinsicht zu leiften vermögen, das war gefeistet. Gbenso brillaut hatte man die
Schüme hergestellt. Das Städ war sehr gründlich
einstudirt und ersitt durch leinen Berftoß von Seiten
der Darstellter die mindeste Sidsung. Selbst die Kinberrollen soßen in den Reinen Köpfden so aufs Bortsicher, und das Spiel der muuteren Dinger griff is frisch in die lebenswahre Darstellung des dritten Acts ein, daß das Publitum einen überaus angenehmen Einbruck von der Aufführung mit sich nachm. hr. Mittell spielte den "Klottwell" mit nobler Repräsentation. Die Seenen mit dem "Bettler", der durch hrn. Natter terfflich gedohen wurde, hätte der Wittell seldst zu gewaltigeren Wirtungen erhöhen können, wenn er in feinen Geberben und Mienen beutlicher ben Rester bes 
Schauers ausgedrünft hätte, den die Gestlernäße bes 
Bettlers jedesmal auf seine Seele übt. Die reigende 
Rolle von Jumor, ber ihm für Sharactere biesieftst mit all bem humor, der ihm für Sharactere diesieft Art angeboren ist. So brollig wie seine Berauschtbeit im zweiten, so ergreisend wirfte im dritten ketz sein 
Wiederertennen Flottwell's und die beklommene Berlegenheit, mit der das sinftinctive Zartigesübt eines Menichen von niedriger Bildung nach Worten sucht, die es 
bemänteln sollen, daß er dem Manne von edlerer Geburt eine Wolftbat erweiselen will.

# Moden-Bericht ans Parts.

Die herbstmoden machen sich bereits in all unseren großen Magaginen bemerkdor, und nicht nur in beneu, wo wir die neuen hute, Reidber, Mantel bewündern, sondern worzugsweise bei Tilman, besten für die neue Saison bestimmte Blumen in der herrlichsten Brische erblichen. Den Phantalier und Kelbstumen, den großen Blättern und langen Gräsern des Sommers solgen die Bouquets, die Guitlanden in den schönften Aufben, mit ihrem sammen auf gendern dem Genachten und gentlicht mit jenen goldbraunen Blättern, die so viel Eleganz verleihen und bem Geschötstächen in wohl kieden.

Wang besonders hubich find die Bouquets, in denen fich braun, ponceau, rosa und weiß zwischen leichte Grafte mischt, und die in Touffe arrangiet, wie Warben berodfallen. Sie find bestitung, auf den odern Rod eines eitronengelben Gagesteldes gesetzt un werden, bessen Punsten fie über einem Untersteide von gelbem Taffet graziös zusammenhalten. Gleiche Bouquets umsglen die Draperten in Witte der Taise und über den kleinen Aermeln; die Coffire bilden bieselben Bunnen, aber gemisch mit schwarz gestreiften Baubschselfen, von denen eine hintere iehr tief im Raden beseitzt ist.

Eine andere nicht minder habiche Garnirung ift aus Schneeballen arrangiet; bie beiben Röde eines refa Cerepfleibes werben mit ihnen anfgeraft, bie außerben eine Blendeneinfassung ziert. Den untern Rand bes britten Rodes fast eine bide Blondenrusche ein. Gang fleine Schneeballe fallen in langen Zweigen an beiben Seiten ber Daarschietl bie auf die Schultern berab.

Wenn wir uns jeht zu ben iconen Stoffen bes Saufes Gagelin wenden, fo muffen wir hier besonders bie Taffete auf glatten Grunde mit abgepaften Bolants,

lettere mit Bouquets, mit bamenbrettartigem Mufter, mit Sammelftreifen gegiert, berüffichtigen. Berner bie foftlichen Moirées - antiques, glatt ober geftreift, mit Guirfanden ober einzelnen Bonquets. Dann brochiete Taffete in zwei Barben; Rleiber mit eingewirtten Seitengarnitungen von blembenber Schönheit; purpurgftreifte Taffete, ein Mufter, eben so beliebt in Seibe wie in Wolle.

Mit Befrimmtheit sest man voraus, daß der glatte Utlas sehr in Mobe tommen wird, was nicht in Erstaunen sepen darf, da man diesen schönen Stoff bereits lange genug vernachlässigt bat.

Die mobernften Stoffe für die halb Toilette sind aus Wolle und Seide gemilicht oder gang von Wolle; am hübicheten sind Phantasiemuster oder gestreiter Grund. Dir neunen unter ihnen die Oroguets, punititen Raps, afritan. Sammet, Malatoff: Atlas u. f. w. Mugerdem werden die beliebtesten herbeitleder Popelines, weiß und ichwarz carrirte Taffels und gang ichwarze Laffets sin.

In Begng auf die Confections find es noch immer die Bournouse, die als das Neueste und Beliebteste zu bestrachten sind; man sieht sie bereits vielfach und von größere Auszeichnung in den Schausenstern unierer großen Magagine von grauem Auch, gekta.; etem Plisse und worfed - antique. Her Garntrung besteht in dien Quasten von grauer Seide oder weißer Cachenitre-Bolle. Diese Wodell, eben so etegant als comfortable und warm, wird entschieden algemeinen Bestall sinden.

Die Taillen für Befuche:, Saus:, Promenaden: Toiletten bleiben boch, so viel steht fest; biesenigen für Abend: u. Ball: Toilette werden ausgeschnitten getragen-

Man ift allgemein ber Ueberzeugung, bag bie am Sandaelent geschloffenen Mermel fur ben Winter in Anfnabme tommen werben, eine Dobe, Die gewiß ber talten Sabredgeit volltommen angemeffen ift.

Die Achielbanter und Bertben merten in gleichem Grade eine beliebte Bergierung ber Taillen bleiben; Die letteren vorn und binten rund, ober binten rund und vorn in einer Guipe enbigenb.

Die Pofamenterieen werben in allen Garnirungen wiederum eine große Rolle fpielen, und bas bernbmte Magazin de la Ville de Lyon bat bie reigenbiten Gaden bereite vorbereitet.

Man bebalt bie borvelten Rode, Die Seitengarnis rnngen und bie Bolante bei. bod wird man auch viel Rleiber ichurgenartig befegen, ein Benre, bas immer aus: gezeichnet bleibt. Dan beichaftigt fich nun bamit, wie man die erstgenannten Bergierungen frifch und nen macht. Bei Kanvet, in beffen Atellere eine unglaubliche Angabl von Rleibern, immer eines vericbieben von bem anbern ju finden find, faben wir fo eben ein Rleid von Moiree antique, beffen Seitengarnirung ichmarge Gpipen in Form von Rofetten, in beren Mitte eine Moiree-Puffel, bilbeten, und ble in einer bigarren Linie bis gum Gurtel anfftiegen. Andere Gpipen find quer gefest, mit einem Gemifd von febr ichmalen Bandichleifen; ober man macht Dieje Geitengarnirungen mit gefältelten ober glatten Bandern, barüber Moosfrangen, oder von glattem ander8: farbigem Taffet, g. B. an einem ichwarzen Rleibe von violettem, tornblauem ober imaragbgrunem Saffet.

Bas die doppelten Rode betrifft, fo beweift es ben beften Beidmad, wenn man fie gu Befuche Tolletten fo wenig ale moglich garnirt. Die beiben Geiten bes obern Rodes mit brei Reiben Dofamenteriefnovfen befett, wird febr viel getragen.

Auch ein febr bellebtes Arrangement ber feiten: ober ichurgenartigen Befage, ba es gu bem einen wie bem andern paft, find große Schleifen con febr breitem Bande, mit langen Enten, Die com Gurtel beginnenb bis an ben Rand bes Rodes gefett werben.

Sier etwas über bie Berbitbute, von benen wir unferer talentvollen Alexandrine Die reigenbiten Dodelle verbanten. Biele find von bunfelm Grepp, anbere von Saffet, gewöhnlich mit Cammet gemijcht. Ale Garni: rung tienen ihnen Blumen, Febern, Spigen, Blonden; im Junern Blumenzweige, Cammetichleifenblober Salbquirlanden, Die fiber Die Stirn geben. Ginige befonbere bubide ichmarge Tullbute find mit ichmargem Schmel: geitidt.

Unter ben allerliebiten Coifffren ber genannten Do. . biftin ermabnen mir folgende: blaue Sammetflechten find mit weißer Blonde eingefaßt; binten fallt eine Cammet, ichleife mit langen Enben berab; an ben Seiten weife und rofa Schneeballe.

Gine andere Coiffure ift aus Strobblumen und fcmargen Cammetichleifen gufammengefest. Gine ita: lienische Coiffure bat lange Spigenbarben mit ponceau Sammet und Gicheln gragios vergiert. Roch viele Reubeiten in jeder Begiebung marten unfer, fie merben fich alle in nachiter Beit unferen ichanluftigen Bliden eröffnen, und wir merben une beeilen, fie pflichtmagig unferen Beferinnen mitzutheilen.

## Erklärung des Modekupfers.

Gefellichafte Toiletten. 1. Taffetfleid mit ab: gepaften und mit ichmargen Spigen bejegten Bolante. Sobes Leibchen mit edigem Ausschnitt und langen Scho. fen, lettere mit breiten Spipen garnirt. Weite, gloden: artige Mermel mit einem Joden, beibes abgepaßt wie Die Bolante. Born bernnter gieren Saffetichleifen bie Zaille. Unter-Chemifette auf Tull geftidt. Puff:Unterarmel mit auf tie Sand fallenden Bolants. Als Colffure tleines ichwarzes Spigenhaubchen mit einer Rofen: guirlande garniet.

2. Beifes Monffeline:Rleib mit relch geftidten Bo: lants. Ausgeschnittene Taille; Mermel mit einer Puffe und einem breiten geftidten Bolant. Ueberfragen mit langen Bipfein: ichmale ichmarge Sammetbander, Sam: metpuntte und ichmarge Spigen gieren benfelben; vorn faßt ibn eine Bandichleife mit febr langen Enden gu: sammen. hnt von Taffet, mit Schrägstreifen von Sammet garnirt; an den Geiten und im Innern fleine Bebergweige und Beeren; eine auf die Stirn berabfallenbe Blonde.

Die Abonnenten ber erften (Acht Thaler:) Ausgabe erhalten ale Ertra : Bugabe:

Meugier.

Die Beitung fur die elegante Welt ericeint wochentlich und gwar in brei vericiedenen Ausgaben:

Erfte Ausgabe mit alten Beiligen ju 8 Shalern jubrite. Grifait im Jobrgange 59 Damen - und 24 herren Mebetupfer, Mulfteeltagen, Muftertaleln für meibiide Arbeiten n. Roben. Genitizafein für beren, Beitobiomanie. Begen, Bertralie, Genreilberte. Die gweite Ausgabe gu b Ehnter nichtlich beingt benichten Zeit nich aufflichtlich Damen Moetapfer Muftertalein. Die britte Ausgabe gue bereinlich Ehbeiten enthalt nur berren. Mobetupfer, bringt aber ebenfalls 52 Lieferungen Lert.

Alle Buchbandlungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Otto Jante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.

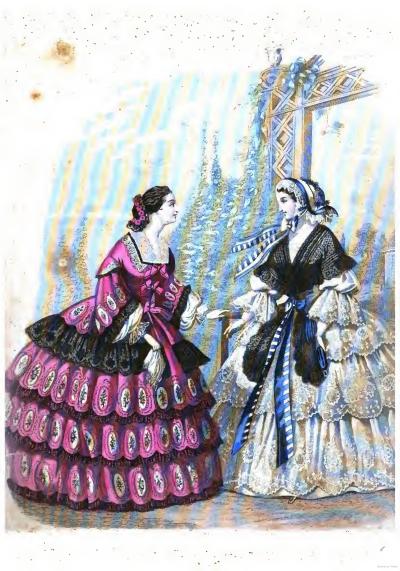

٠.,

.



Bon biefer Beitidrift ericeit wocheulich eine Lieferung von 11/2, bis 2 Bogen Tert, mit artiftlichen und technichen Beilagen, bestehnd in Bartier Robetupjeen, Mufter - und Schnitt Tafeln für Damengarberobe ze. in forgibitigfter und reichfter Andwahl.

Mus bem Roman

"Japoleon in Deutschland"

\*\*\*\*\*\*\*

Conife Mühlbad.

(Gortfegung.)

Wie, Mariane Meier? fragte herr von Aruftein. Die berühmte Mariane Meier, welche Gothe geliebt hat, für die der fowedische Geliebt aus Berlin, herr von Bernstorf, jahrelang in glübenditer Leibeuschaft geschwärmt und gelitten bat, und bie jest die Maltresse befterreichischen Gesandten, des Fürsten von Reng, ist?

Still, um Gotteswillen ftill, flufterte Fanny. Sie tommt auf une gu!

Und Kanny ging ber iconen Dame mit lächelndem Gruß eluige Schritte entgegen. Mariane neigte fanft ibr haupt und fußte leicht die Stirn ber Braut, mit bem Unftanb und ber haltung einer Fürstin.

Sch bin gekommen, um Dir und Deinen Schwestern Blud zu munichen, sagte sie mit ihrer sonoren, herrsichen Altstimme, ich wollte auch sehen, wie schön Du seift, und ob Dein Berlobter es werth ift, Dich zu befigen!

Fanny mandte fich um, herrn von Aruftein herbei ju winten, aber er batte fich foeben mit bem Rabbiner und den Priestern entsernt; die Frauen waren jest allein, denn die Ceremonie sollte beginnen. Und es tamen die Alageweider, wedehen die Pflicht obliegt, laut zu jammeren und zu weinen um die Bräute, welche jest das etterliche hand verlassen und die Mönnern folgen sollten. Sie breiteten fossische Teypiche, aus zu den Siehen der Angleich in der Witte der nicht des die Angleich und die Expsische und von der Leptische nicht Blumen bestreuen, nurmetten sie sollten der Propiet und veilendaltsebrässische Sicher Dinter den Drei Bräuten staud ihre Mutter, mit bleichen Wangen, mit zitternden Eupen, die von Erknässen umbälteten Augan am dimmel gerichtet.

Test öffinete sich da drüben die Thir, und im walenden Tasar, den weißen Bart lang herntederstiegend auf seine Bruft, erichien der Tempeldiener, ein sammetnes Kissen auf seinen haben tragend und auf denfende brei weiße Spigenschleier. dinter ihm her schritt der Banquier Jhig, der Bater der Bräute. Er nahm von dem Kissen einen nach dem aubern die Societe und beriete sie, Gedete murmelnd, über den hängtern seiner Töchter aus, daß sie ihr Antlig und ihre Angapetern seiner Töchter aus, daß sie ihr Antlig und ihre Angapeteiber weinten austen Archt und der Angapeteiber weinten sauten auf, und aus den gen himmel gewanden Bischen der Wutter solfin ein paar Theanen über ihre bleichen Wannen nieder. Schweigend aufrenten sich die beiden Männer und die Krauen waren wieder allein

Aber jest vernahm man in ber Ferne ein belles Rlingen und Gingen, von meichen, tonenben Anabenftimmen. Bie lodend und rufend flangen bie Tone burch bas Rranengemach und ichienen mit ihren fußen Delebien Die Brante au rufen. Langfam, wie bezanbert von biefen Tonen, erhoben fich bie verfchleierten Braute, ber alteften von ihnen nabete fich bie Mutter und bot ibr bie Sand, Die zwei Melteften ber Frauen nabeten fich ben gwei andern Branten, paarweife ordnete fich binter ihnen ber Bug ber Frauen und feste fich bann in Bewegung, immer ben rufenben, tonenben Stimmen entgegen. Co gogen fie burch bie Gale babin, Die verschleierten Braute, bie betenden Frauen, ber Befang tam naber uud naber, und jest, burch bie lette Thur ichreitend, traten bie Brauen in eine lange, mit Blumen gefchmudte, mit Teppichen belegte Salle, beren Dede aus Glasfenftern beftanb, burd melde man bas burdfichtige, tiefe Blau bes Binterhimmele gemabrte. In ber Ditte Diefer Salle erhob fich ein purpurner Balbachin mit golbenen Quaften und Trodtein, und unter bemfelben ftand ber Rabbi mit gefalteten, gum himmel erhobenen banben, neben ibm Die Berlobten ber Braute. Lauter nud jubelnber ericalite ber Chor ber binter Blumen und Drangenbaumen verborgenen Ganger. Unter Diefen Jubelflangen führten bie Brauen bie Braute nnter ben Balbacbin, und bie Ceremonie begann.

Als fie beendet war, als die Schleier von den Sauptern ber Braute abgenommen, so taß fie als Frauen offen und frei fineinschauten in die Welt, tebrte man guruft in tie Sale und die brei Paare empfingen die Glidwuisse there Gatte.

In einer Benftenifde, abfeits von ben Anbern, ftaub Sanny, und ueben ihr ftanb Marlane Meler. Arm in Krun geichlungen stanben sie ba, Sanny in ihrem weißen Atlasgewande wie eine reine ftrahlende Lise anzuschauen, Mariane in ihrem Purpurgewande der stolgeiten Königin der Blumen gleich.

Du willft heute noch mit Deinem Gemahl Berlin verlaffen ? fragte Mariane.

In einer Stunde ichon reifen wir ab, fagte Fanny feufzenb.

Mariane hatte diefen Seufger gebort. Liebst Du Deinen Mann? fragte fie haftig.

3ch habe ibn erft zwei Dtal gefeben und gefprochen, flufterte ganny leife.

Ein fobtlisches Lächeln umfpielte Marianens Lippen. Du bift also einsach an ibn vertauft, wie eine Sclavin an einen reichen Plantagenbesither, sagte sie. Es ist ein Danbelsgeichäft und bennoch buntt Ihr Euch groß damit und gebt Euren Menschenhandel für Angend aus und meint ftolg und verächilich auf Diesenigen berabischaus zu lennen, welche sich nicht wollten vertaufen laffen wie eine Waare, welche es vorgezogen, sich lieber

freiwillig gu verfchenten, und fich in Liebe bingugeben, ale obne Liebe entweibt gu merben.

3ch dunte mich gar nicht groß damit, verheirathet zu fein ohne Liebe, fagte Kanny fauft. Dh, ich wurde gern allem Reichtshum, allem Glang, entsagen, ich wurde gern bereit fein, in Armuth und Niedrigleit zu leben mit einem Manne, welchen ich liebte.

Aber biefer Mann mußte Dir boch vorher burch ben alten Rabbi angetraut fein, nicht mabr? Sonft wurdeft Du ihm nicht folgen, trop Deiner Liebe? fragte Mariane.

3a, Mariane, so mußte es sein, sagte ganny ernst, ibre größen Augen fest auf die Breundin gerichtet. Ein Weib soll fich nicht in Constitt seben wollen mit den Sitten der Met, denn sie wird immer darunter zu seiden daben. Benn ich liebte und ich lönnte den Mann meiner Wahl nicht bestißen, nicht als seine angekrate Gattin ibm augehören, so würde ich ibm entsagen. Sch wurde vielleicht sterben vor Gram, aber ich würde kerben mit dem Troft, daß sich der Tugend treu geblieben.

Und baf Du bie Liebe verrathen batteft, rief Dariane bobnifd. Dbrafen, nichte ale angelernte Pbrafen. mein Rind, aber mit biefen Phrafen fpreigt fich bie Belt und nennt es Moral. Db ftill, ftill, ich weiß Alles, mas Du mir fagen und wie Du mich ermabnen willft! 3ch babe es mobl gebort, mit welchem veracht. lichen Ion Dein Brantigam mich Die Daitreffe bes Fürften von Reuß genannt hat! Entschuldige ihn nicht, und leugne es nicht, ich habe es gebort. 3ch fonnte barauf ermibern, was jungft gran von Balbi gefagt bat, als man fie verachtlich bie Daitreffe bes foniglichen Pringen von Artois ichalt: Le sang des princes ne souille pas! Aber ich will mich nicht enfchuldigen, fonbern 36r Alle follt eines Tages Guch bei mir entichul-Digen muffen! Denn ich fage Dir, Kannt, ich gebe meinen Weg und ich habe mein Biel vor Augen! Es ift ein großes, ein herrliches Biel! Die gange Belt will ich gu meinen Rufen feben, vor ber Jubiu follen fich alle biefe lacherlichen Borurtheile ber Beburt, bes Ranges, ber Jugend beugen, und gleich berechtigt foll die Judin bafteben inmitten ber erften und vornehmften Befellichaft. Sieb. Rannp, bas ift mein Plan und mein Biel, es ift and bas Deine, nur bag wir Beibe es auf verfchiebenen Wegen verfolgen. Du an ber Geite eines Mannes, beffen Gemablin Du bift, bem Du Treue und Liebe bor Gottes Altar gelobt haft, ohne fie gu empfinden; ich an ber Geite eines Dannes, beffen Freundin ich bin, bem ich gwar nicht vor bem Altar Treue und Liebe gefcmoren, bem ich fie aber halten werbe, weil ich fie empfinde! Gott moge enticheiben, bei welcher von une Beiben Die mahre Moralitat mobnt. Die Belt giebt Dir Recht und verurtheilt mich; ich aber will ihr eines Tages all ihre Berachtung und ihren Spott in's Geficht fchleubern und will fie gwingen, fich in Demuth por mir gu beugen!

Und wenn man Dich ansieht in Deiner stolzen, leuchtenben Schönheit, so fühlt man, daß Dir Alled gelingen wird, was Du willst, sagte Kanny, mit bewundernden Bliden bie strabsende Erscheinung Maxianens betrachtend.

Mariane uidte feicht mit bem hanpt. Las und unfer ziel verfolgen, fagte fie, bem hanpt. Las unfer ziel verfolgen, fagte fie, bem es ift baffele ziel. Wir haben bie eine Missen an vem hochmuth der Christinnen, wir haben ihen au beweifen, daß wir in jeder hinsch, wir haben ihen au beweifen, daß wir in jeder hinfat ihnen gleich ftehen, daß wir vielleicht bestetender, talentvoller und schöner sind, als sie alle, diese hochmutbigen Christinnen! Wie oft haben sie und in der Gefellichaft vernachfassigt und überteben, wie oft haben sie sich pervorgedrangt, um und zu verdunkeln, wie oft mit spöttlichen Viller, mit wegwerfendem hoch muth und geärgert. Wir wollen sienen das Alles zurückgeben, wir wollen sie gücktigen mit den Geben, wir wollen sie gücktigen wir den Geben, wir wollen sie gloten sie der ver und benacu müssel.

Gie follen wenigftene une ale Gleichberechtigte betrachten und gelten laffen, fagte ganny ernft. 3ch verlange nicht, mich gu rachen, aber ich will meine Stelle einnehmen in ber Befellicaft, ich will ihnen beweifen, daß ich eben fo gut, wie fie, eine vornehme Dame und eine Ariftofratin bin, bag ich ben Abel ebenfo gut vertreten tann, und beffer, ale fie, benn wir find von alterem Abel, ale alle biefe driftlichen Ariftotraten, und mehr Ahnen von une bie in entferntere Befchlechter. tonnen wir gablen, ale fie. Unfere Bater, Die ftolgen Levi, baben ale Soberriefter geftanben in bem Tempel Salomone, und das Bolt bat fie icon bamale ale ablige herren geehrt. Das wollen wir ben driftlichen Damen ju bebeuten geben, wenn fie une von ibren Abnen, Die bochftene bie in's Mittelalter ober ju Carl bem Großen reichen, ergablen wollen!

So ist es recht, so hore ich Dich gern, rief Mariane freudig. Ich sebe, Du wirft uns in Bien auf eine eble und ftolge Beise vertreten und der Berliner Jubenschaft Ehre machen. Dh, das freut mich, Sanny, und ich werde Dich immer dassu lieben! Verziss auch Du meiner nicht! Ich werde, so Gott will, auch eines Tages nach Bien kommen und werde da meine stolge und glängeube Relle spielen. Wir aber wellen doch niemals Mivalianen, sondern immer Freundlinnen sein. Verspreicht Du mir bas?

Ich verspreche es Dir, fagte Fanny, ber Freundin ihre schlante, weiße hand barreicheub. Mariane brudte fie feft in ber ihrigen.

3ch nehme Dein Beriprechen an, und ich werbe Dich einst baran machnen, sagte fie. Zest lebe wohl, Faunu, deun ich seine ba Deinen jungen Gemacht, welcher Dich gern sprechen möchte und boch nicht wagt, hierher zu kommen, aus Furcht vor ber Berührung mit ber zu kommen, aus Furcht vor ber Berührung mit ber Maitreffe bee gurften von Reuß. Gott fegne und icube feine Tugent, bie fich fo febr wor ber Anftedung gu fürchten hat! Lebe wohl, vergiß nicht unferes Schwnrb und benfe mein.

Sie ichioß die Freundin fest in ihre Arme und brudte einen glibenden Auß auf ihre Sitru. Dann wandte ine ich raid mu und ichritt durch den Saal babin. Aller Angen folgten der hoben, stolgen Ericheinung mit bewunderuden Bliden, und bier und da ftüsterte man: "Wie ichon sie ist! Wie stool; Wie prächtigt" — Sie aber achtete nicht darauf, sie war der huldigung biefes Gestütters zu fest gewochnt, als baß sie es noch hatte erfreuen tonnen. Dhue Gruß, mit stolg gehodenen haupte schrift sie durch den Saal, den hermestumantel eng über ihre Schultern gezogen, nichts um fich her ihrer Beachtung, ihres Aushausans würdig haltend.

Im außern Borzimmer erwartete fie ein Latai in geibner Livree; er siog vor ihr ber die Treppe hinunter, rif die hausthur weit auf und stürzte hinaus, um den Bagen seiner herrin aus dieser Wagenburg, welche die beiben Selten ber Strafe erfüllte, bervorgurufen.

Mariane ftand martend unter ber Sausthur, angestiert von ben neugierigen, stedenden Bilden biefer Menge, welche bei in bichten dyngen die Strafe belagerte, um die hochzeitsgafte bes reichen Banquier Ihig beim Ginfteigen in ibre Bagen zu beichauen.

Mariane achtete gar nicht auf biefe Lente, ihre großen ichwarzen Augen ichweiften mit falter, theilnahmlofer Gliechgultigkeit an allen biefen Gesichtern vorüber, teiner von allen biefen Meuichen hatte irgend ein Interesse für und ihr Anfarren war ibr gang gleichgültig.

Aber die Menge fühlte fich vertest von biefer stelgen Auche, dieser fürstlichen Gleichgültigfeit. Seht, murmelte man bier und bort, seht die stoße Jübiul Wie sie und anstarrt, als wären wir nur seere Luft, nichts weiter! Welche föstlichen Brillanten sie trägt! Ob ihr bas ber Schacher ihrer Juster einnetwagen bat?

Bei diefer lauten und spottischen Frage eines alten gertumpten Beibes brachen Alle in ein lautes, hofmisches Bachen aus. Martane achtete noch immer nicht baranf. Sie bache nur, baß es außerorbentlich lange banre, bis ihr Wagen werfahre, ind bie vermeintliche Läffigsteit ihres Dieners war es allein, welche einen Schatten über ihre bobe Sitru warf.

Alls das Laden der Menge verftummt war, drügte fich erie Beich gien Sübn in schwubigen, ger setzen Gewändern, aus der Menge hervor und trat bich zu Marianen heran. Der Schacher ihres Laters, meint Ibr, jade ift dies Brillauten eingebracht? rief sie mit treissender eitemme der Menge zu. Beln, ich weiß das bessetz Ihr Erickmeder Eritume der Menge zu. Aben, ich weiß das bessetz Ihr Better Ihr Better War werden guter Freund, und wir haben manches Ileine Geschäftichen miteinander gemacht, als er noch ein kleiner Handelsjude war, der mit dem Pädichen durch die Straßen ging. Nach

her ist er durch handel reich und ich arm geworben, aber die Brillanten hat sie doch nicht von ihrem Bater. Leute, hort, wer diese ist, die uns so stolz anschant. Das ist die Subin Mariaus Meier, die Maitresse des alten Fürsten Reutst

Ach, eine Maitreffe! lachte und jubelte das Bolf. Und bie schant und an, als ob sie eine Königin wäre. Trägt-Brillanten im Haar, meint ihre Schanbe zu verbergen unter Sammet und Seide! Sat —

Eben fuhr mit bonnernbem Gerausch ber Wagen vor, bie gallouirten Diener öffneten ben Schag und beeilten sich, bie Bente bei Seite zu schieben, bamit ihre herrin auf bem ausgelegten Teppich ju ibrer Rutiche ichreiten konte.

Wir laffen nus nicht gurudbrangen, brulten bie Leute, wir wollen uns bie icone Maitreffe in ber Rabe beichanen!

Und unter hohngelächter und Geichrei schoen fie sich bich an Mariane heran. Sie schrift langiam, mit hochgebenem Haupt, vornördte und schien alle biefe beleibt; genden Worte gar nicht zu vernehmen. Rur ihre Wangen waren noch bleicher geworden und ihre Liepen zudten leife, wie von verheltenem Bort.

Best hatte fie sich bis zu ihrem Wagen durchgebrangt und stieg ein. Die Diener schlugen ben Schlag in die hobe, aber die Menge umdrangte ben Augen und schaute durch die Glassenster und hohnlachte: seht, seht, die icone Maitreffel hurraf! Es lebe die Maitreffe!

Der Autider fiele auf die Pferbe ein und ber Magen feite fich in Bewegung, aber nur langiam und im Schritt fonnte er fich bewegen, benn bas bobnende Bolf machte fich ein Bergnügen daraus, wie eine schwarze, ungeheure Boge mit sorturollen und ber stocken Caulpage ber Maitreffe jeben Schrift vorwärfet firetift gut machen.

Dariane faß aufrecht in ihrem Bagen, mit flammenben, falten Bliden bie Menge anftarrenb. Richt eine Thrane umdufterte ihr Auge, tein Bort, tein Schrei tam von ihren feft aufeinanbergepreßten Lippen. Auch jest nicht, ale ber Wagen, um bie Gde biegent, enblich Raum gewann und mit donnerndem Geraufch babin flog, auch jest nicht veranberte fich ibre Stellung ober ber Anebrud ihres Gefichtes. Balb hatte fie bas Sotel er: reicht, bor bem Beftibule hielt ber Bagen an, und ber Latai öffnete ben Schlag. Mariane ftieg and und fchritt langfam, ftolg und rubig gu ber Treppe bin. Der Lafai eilte ibr nach und wie fie eben bis jum erften Abfag gelangt war, ftand er hinter ihr und fluiterte: Dabame, ich bitte um Bergebung. Ich war wirklich ganz unschulbig. Da Ihre Guaben gulest gefommen maren, mußte ber Wagen ale ber lette in ber Reihe anfahren, und beshalb bauerte es jest fo lange, bis er vorwarts tommen tonnte. 3ch bitte um Bergeihung, Ihre Gnaben!

Mariane manbte nur langfam einen Moment bas Saupt zu ihm und ichaute ihn fluchtig an mit einem

muden, verächtlichen Blide, dann fchritt fie, ohne ein Wort zu fagen, die Treppe höher hinauf.

Der Lafai blieb fieben und ichaute ber ftofgen Geftalt nach, wie fie laugiam empor ichwebte, und flufterte feufgend: Sie wird nich fortjagen laffen! Sie verzeiht niemass! —

Mariane hatte jept die obere Etage erreicht und schritt ben Corridor sinunter, langlam, stog wie immer. An der Thur land ibr Anumerbiener, der sie mit tiefer Berneigung empfing und vor ihr die beiden Lügel ber Thir öffnete. Sie durchschritt ernit und sill die lange Riebe ber glängenben Gemäder, die sich vor ibr aufthat, und trat in ihr Toilettenzimmer ein. Dort harrten ihrer ihre beiben Kammerfranen, um ihr beim Anlegen einer beauemeren dantbeillet bebillisch zu siehn

Wie fie fich ihrer herrin naberten, machte fie eine ftolge, abwehrende Bewegung mit ber hand. Sinaust igate fie, hinaust Nichts weiter, aber es klang wie ein Schmerzenschreit, ein Bornedeuf, und bie Rammerfrauen beeilten fich baber, ju gehorchen, oder vielmehr zu entflieben. Als die Ehre fich hinter ihnen ichole, fturgte Mariane hin, schob ben Riegel vor und ließ die Portiere niederraufchen.

Run mar fie allein, nun tounte Riemand fie feben, Miemand fie boren. Dit einem wilben Auffchrei bob fie ibre iconen Urme empor und rif bas Brillantbiabem aus ihrem haar und ichleuberte es gur Erbe. Dann lofte fie mit gitternden Sanden ben golbenen Gurtel von ihrer berrifchen Geftalt und bie funtelnden Rabeln aus ihrem Saar und marf all bies foitbare Geidnieibe ju Boten. Und mit ihren fleinen Sugen, mit ben goldgeftidten Atlas. iduben trat fie, ftampfte fie auf bas Beidmeite, mit flammenden Bliden, Die Lippen vor Born emporgehoben, bag man bie zwei Reiben toftlicher Babne fab, die fie feft auf einander gepreßt hatte. Ihr langes Saar, nicht mehr von ben Rabeln und Spangen gurudgehalten, mar niebergefallen und umfloß jest, einem fcmargen Schleier gleich, ihre Beftalt und legte fich bicht an bas fammetne Purpurgewand. Wie eine Gottin ber Rache mar fie anaufchauen, fo icon, fo ftolg, fo gornflammend und fo prachtig, bie fleinen, geballten Saute gum Simmel empor fcleubernb, mit ben Sugen bas bligenbe Befcmeibe gertretenb.

Berbohnt, verfacht! murmelte sie. Das gemeinste Beib ber Straße glaubt ein Recht zu haben, mich verachten zu finnen, mich, die stolge, die gefeierte Wariane Weier, mich, zu deren Süßen Grasen nub Fürften umsouft geseinzigt haben! Und was bin ich benu, daß man es wagen darf, mich zu verachten?

Sie fragte es mit einem troßigen, fammenden Blide gen himmet, aber auf einmal judte fie zusammen und ließ bemithig und zerbrochen ihr haupt auf ihre Bruft nieberfinken. Ich bin eine Schmachbefabene, flufterte fie, Brillanten und Goldgeschmeibe verhullen nicht meine Schande. Ich bin die Maitreffe des gurften, weiter nichts!

Aber dies soll andere werben, rief sie auf einmal laut und fürmisch. Ich will ein Ende machen, ich much ein Schiefe Etunde hat über mein Schiefal entschieden und meinen Starrsinn gebrochen! Ich glaubte ber Welt Trop bieten zu kennen in meiner Weife, glaubte, ihre Borurtheile verhöhnen und verachten zu können, aber die Welt sist ftarter, als ich, und so mus ich mich fügen und ihr Trop bieten in ihrer Weife. Und das will ich und das werde ich! Gleich jeht soll's gesieden!

Dhe weiter ju überlegeu und gu finnen, verließ sie das Gemach und eilte wieder durch die glangenden Sife dahin. Ihr Hard von eine wild um sie her, wie gungelnde Schlangen, ihr Purpurgewand, nicht mehr von dem goldenen Gurtel gusammengehalten, sieh sofe witze beb Gestatt nieber.

Sie achtete gar nicht auf biese Unordnung ihrer Toilette, ihre gange Seele war nur erfüllt von Ginem Bebanten, Ginem Bollen.

In athemlofer Sait war fie vermarts geeilt und öffnete jest mit rafdem Griff eine leste Thur, burch welche fie in ein mit allem Lugus und Comfert ausgeftatteles Gemach eintrat.

Bei ihrem so unvermutseten und plöglichen Erichein erhob fich der Herr, der da brüben auf dem seidenen Divan geruht, und blidte mehr erichredt, als ertreut nach der unerwarteten Störung sich um. Als er indessen Budriane erkannte, flog ein Lächell über seine Züge und er beeilte sich, ihr mit freundlichem Gruß entgegen au geben.

Schon wieder jurud, meine Theuerfte? fragte er, ihr feine beiden Saube barreichend.

Ja, Durchlancht, ich bin gurud, fagte fie troden und falt.

Ueber bie alternden, matten Juge bes herrn flog ein angflitiger Ausberud und er befrete feine großen, von biden, weißen Augenbranen beschattern Augen fest und prusenb auf seine Freundin fein. Best erst gewahrte er ihr gorniges Antlig und die Unordnung ihrer Toliette.

Mein Gott, Mariane, fragte er lebhaft, was bedeutet Ihre Aufregung, Ihre Unfreundlichkeit gegen mich? Bas ift Ihnen geicheben?

Es ift mit geschehen, daß ich beideimpft, insultiet, bis auf den Tod gefrantt bin, rief sie mit zitternden Lippen, mit flammender Zopeneköftse auf den Wengen. Es ist mit geschehen, daß ich eine Bieptelstunde, nein, eine Ewigkeit das Hohngelächter, die Berachtung, das Gespött des Pobles habe ertragen mussen, daß man mich öffentlich beschimmt und geschändet bat.

Mein Gott, rief ber alte herr, angitlich bie Sanbe faltend, was ift benn geichehen? Wer tragt benn bie Schuld an tiefer Beleibignug?

Wer bie Schuld baran tragt? fragte fie, ihre flammenden Mugen mit einem fascinirenden Musbrud auf ibn richtend. Gie allein, mein gurft, Gie find bie Schuld meiner Schmach und meiner Demuthigung. Um Ihretwillen hat mich ber Pobel verhohnt und hat mich Ihre Daitreffe genannt und hat gespottet über meine Brillanten, ben Raufpreis meiner Schande! Db, wie viel Schmach, wie viele Demuthigungen babe ich nicht um Ihretwillen icon erduldet, mit wieviel blutigen Thrauen habe ich nicht diefe Liebe ichon verwunicht, die mich an Gie feffelt, und Die ich boch nicht aus meinem Bergen reigen tonnte, benn fie ift ftarfer, ale ich! Aber jest ift es genug! Go viel Schande und Spott ertragt mein Stolg nicht. Leben Sie wohl, mein gurft, mein Beliebter, ich muß Sie verlaffen, ich barf nicht mehr bei Ihnen bleiben, wenn bie Schande mich nicht todten foll! Leben Gie wohl! Diemand foll es mehr magen burfen, mich eine Daitreffe au nennen!

Sie wandte fich mit einem lesten, glübenden Scheibebild nach der Thur bin, aber der Fürft bielt fie gurud. Mariane, fragte er gartlich, wisen Sie benn nicht, bag ich Sie liebe, baß ich nicht ohne Sie leben kann?

Sie ihaute gu ihm bin mit einem beganberntben glichen lud ich? fragte fie. Bern. von Ihnen werbe ich fterben vor Liebestummer, bei Ihnen werbe ich fterben vor Schmach. Ich giebe ben Liebestummer vor! Leben Sie wohl! Niemand soll mich mehr eine Mattreffe nennen burfen! — Und sie legte schon bie hand auf ben Griff ber Thur.

Der gurft legte feine beiben Arme um ihre Geftatt und gog fie gurud. Sch laffe Dich nicht fort, fagte er glübenb. Du' bift mein und follft es bleiben. Dh, warum bift Du io ftol3 und falt! Barum willft Du unferer Liebe nicht bas Opfer Deines Glaubens barbringen! Warum bestehst Du barauf, eine Jubin gu bleiben!

Durchlaucht, fragte fie, ihr haupt fanft an feine Schulter legend, weshalb follte ich benn eine Chriftin werben?

Beshalb? rief er. Deshalb, weil meine Religion und die Landesgesehe es mir verbieten, eine Jubin gu meiner Gemahlin gn machen.

Und wenn ich Ihuen auch das Lepte noch opferte, was ich besige, füsterte sie, mein Gewissen und meine Religion?

Mariane! rief er feierlich und lant, ich wiederhole Dir, was ich Dir schon oft gesagt habe: werde eine Chriftin, damit Du meine Gemablin werden kaunft! Sie fching mit einer heftigen Bewegung ihre Arme um feinen Sals und fcmiegte fich feft an ihn: ich werbe eine Chriftin! flufterte fle.

## Liebe und Politit.

Mun, Sie Undantbarer? fragte Sie lachelnd. Sabe ich nicht beute zu Bisnen gefandt? Dabe ich Ihnen nicht gang freiwillig biefes Rendezvous gewährt und Sie zu mir gemifen!

Sie wußten wohl, daß ich gestorben sein wurde, wenn Sie nicht endlich Sich meiner erbarmten! Oh, Sie feinen nicht benten, binmtische Mariane, welche Therchesten mich bie Bergweifung ichon hat begeben laffen. Um Sie zu verzessen, babe ich mich in 3er-streumgen, in Arbeiten, in Liebesaventuren gestürzt! Mies unsont. Samitten unserer Feite war ich raunft, bei meinen Arbeiten war ich zertzen, bei meinen Arbeiten war ich zertzen, und um meinen Liebebetsburungen leidenschaft und Wahrheit zu geben, mutte ich bie Angen schlechten und mir einbilben, Sie seine es, zu ber ich redete.

Und bann gelang es Ihnen, nicht mahr? fragte Dariane lachenb.

Sa, dann gelang es mir, jagte er volltommen ernfthaft, aber meine Geliebte ber Berlireuung und Bergweislung abnte nicht, daß ich sie nur beshalb so feurig umarmte, weil ich in ihr meine Geliebte bes Bergens und ber Begeisterung füßte.

Und wer war Ihre Geliebte ber Berftreuung und Beraweiffung? fragte Mariane.

Ach, Mariane, tounen Gie verlangen, bag ich ein Beib verrathen foll?

Rein, nein, es freut mich, Sie als einen biscreten Cawalter fennen gu lernen. Sie sollen fein Meib verrathent Ich will Ihnen ben Ramen jagen! Die Geliebte ber Berftreumg und Bergweifung war bas schönfite und beganberndite Weib in Berlin, es war die Schanspielerin Christel Enghand. Wein Greund, ich mache Ihnen mein Compliment, bei biefer Schönen ben Eig über alle die girrenben, ichmachtenben, verliebten Kürften, Grafen und herren bavongetragen zu haben. Sie haben Ihre acht Tage der Berzweiflung wirflich gut und wurdig zu benuben verftanden!

Und boch, Mariane, boch wiederhole ich Shnen: fie war nur meine Geliebte ber Zerstreunng, und nur um Gie zu vergessen, sturzte ich nich in dieses Berbaltnist!

Sie lieben mich alfo wirflich? fragte Dariane.

Marlane, ich bete Sie an! Sie wissen es. Dh, ich durf Ihnen bas jest jagen. Trüber ihreckten Sie mid jurud und wollten nichts heren von der Liebe des verheiratheten Manmed. Aber jest ist die Schmad von mir abgefallen, Mariane, jest bin ich kein verheiratheter Mann! Zest bin ich frei und alle Frauen der Met hirfen sich kein Gewissen mich gu lieben. 3ch bin frei, wie der Bogel in der Unt.

Und wollen wie ber Bogel hierhin und borthin flattern?

Rein, iconfte, herrlichtte Mariane, 3hr berg-oft ber Rafig fein, in welchem ich mich einschließe.

Suten Sie Sich, mein Frennd! Wenn biefer Rafig unn teine Thure hatte, aus welcher Gie wieder entichlupfen tonnten?

Bar' eine Thur barin, ich murbe fie vermunfchen. Go grengenlos alfo lieben Gie mich, bag Gie mir

Ihre taum erworbene Freiheit opfern wollen? Gie fragen noch, Mariane? fragte Gent, gartlich

ihre icone hand an feine Lippen brudend. Ernithaft gesprochen, Breund, fagte fic lächelnd. Gie bieten mir also Ihre hand an? Sie wollen mich beiratben?

Gent gudte leife gufammen und blidte erstaunt und erschroden gu ihr empor. Mariane lachte laut.

Md, fagte fie, Ihr Geficht ift bie wundervollfte Illuftration von Goethe's Gedicht. Gie tennen's boch? Und mit tomifchem Pathos recitirte fie:

heirathen, Rind, ift munderlich Bert.

Sor' ich's, mocht' ich gleich wieder fort. Dein Gott, welch ein tiefer Menschentenner ist boch der

große Goethe, und wie stoll bin ich darauf, ihn meinen Freund nennen zu können! "heirathen, Kind, ist wunderlich Wort."

Mariane, Sie find graufam und ungerecht, Sie -Und wiffen Sie, wie bas Belicht weiter geht? unterbrach fie ibn. Das Machen antwortet barauf:

Beirathen wir eben,

Das Uebrige wird fich geben-

Sie hehren und spotten, rief Geng lacetab, und wiffen boch, bag bei uns bas llebrige fich leider nicht hinterher geben wirde, soudern vorher mein iconisch Glid, bas Glid, Ihr Gemacht zu fein, unmöglich macht. Gie ind ja ellebe teine Christin, Mariane. Ich alm die falle fich ale nicht beitrathen.

<sup>\*)</sup> Friedrich von Beng, ber befannte Staatsmann.

Und wenn ich doch eine Chriftin mare, Friedrich? fragte fie mit fuger, flotender Stimme.

Er richtete feine Anger nit einem forschenben Ausbrud auf ihr reigenden, ladelindes Angesicht. Wie? fragte er verlegen. Benn Gie boch eine Chriftin maren? Bas wollen biefe Borte sagen, Martane?

Gie mollen fagen, Friedrich, ban ich bem Manue, melder mich fo glubent, fo ausbauernt und treu liebt, ben bochften Beweis meiner Liebe gegeben babe. 3ch bin Chriftin geworden um feinetwillen. Geftern ift Die Ceremonie ber Taufe gewefen. Jest, mein Freund, frage ich Sie noch einmal, frage Gie ale Chriftin: Bent, wollen Gie mich beirathen? Ehrlich und offen, mein Freund! Bedenten Gie, bag es bie Beliebte 3bred Bergens und 3brer Begeifterung ift, welche por Ibnen ftebt und von Ibnen eine Antwort forbert. Bedenten Gie, daß Diefer Angenblid über unfer Beiber Bufunft entichelbet unt fofort und auf ber Stelle entideitet. Denn Gie feben, ich babe alle Sinterniffe aus bem Bege geräumt, ich bin Chriftin geworben und ich fage Ihnen, ich bin bereit, noch in biefer Stunde Ihre Bemablin gu merben. Roch einmal alfo: Gent, mollen Gie mich beirathen ?

Er war aufgestanden und ging heftig einige Male auf und ab. Wariane verfolgte ibn mit einem lauernden Bildt, einem spottifcen Lächeln, aber als er jept gu ibr trat, nahm fie ichnell eine erufthafte Miene an. Pariaue, sagte er feit, Sie wollen die Badvielt. wissen, und ich liebe Sie gu sebr, um Ihnen bieselbe verbesen gu tönnen. Ich will ich barf, ich tann Sie nicht beirathen. Ich will nicht, weil ich mich außer Staube fible, die Tessen vert Ghe nech einmaß zu tragen! Ich darf nicht, weil ich Sie unglinklich und elend machen wurde. Ich dann nicht, well das biebe, einen Vererath an der Kreundschaft begehen, denn Sie wissen wohl, der Krieft von Reuß ist mein Verenne!

Und ich bin feine Daitreffe, bas wollten Gie boch fagen?

Er liebt Sie grengenlos, wollte ich fagen, und er ift ein ebler, großfinniger Mann, beffen berg brechen wurde, wenn man Sie ibm raubte.

Alfo jum letten Male: Gie wollen mich nicht beiratben?

Mariane, ich liebe Gie gu febr, um Gie beirathen gu fonnen !

Mariane lachte lant auf. Gin felfiamer Weigerungsgrund, in ber That, faste sie. So originell, baß ich Shnen bedhalb jogar Shre Weigerung verzeisen fennte. Und bennoch hatte ich so fest und sicher auf Sbre Liebe und Shre Einwilligung gerechnet, daß ich, im Bertrauen darauf, schon alle Borbereitungen getroffen hatte, um hente nich ubstehe Trauning vollgieben gu laffen. Schauen Ste mich doch an, Gens, seben Er nicht, daß ich im Brautangu bin, im weisen Allachgewale

3hre Schonheit umglebt Gie immer mit einem Brautangug, Mariane. (Schluf folgt.)

## -16 Jenilleton. &

Eine Schmach für Die beutfche Buhne, befonbers aber für ben Stand ber Schaufpieler inebefondere, ift bas in nenerer Beit auftauchenbe Banterottmachen mehrfacher Theatermitglieder und zwar Gubjecte, Die cine Sahredgage von mehreren taufenb Thalern als unverheirathete Danner bezogen. Bei Raufleuten founen Conjuncturen tommen, mo ber Coneure obne Berichulben eintritt, bier aber ift es eine Buberlichfelt, bie teine Entschuldigung gulagt. Renerdluge ift biejer Sall wieder in Samburg und im Softheater ju D. vorgefommen, wo ein in allen Beltluften berumichwelgenber Menich bei einer bochft auftanbigen Bage fich bicfes Mittele bedienen mußte. In einer Beit, wo ebrenwerthe, ber Bubne angehörige Manner ju Berlin Die Perfeverantia grundeten, mo man Cartelvereine errichtet und verschledene Directoren von Provingialtheatern ibren

Mitgliebern ftrenge Collditat gur Pflicht machen, folls ten boch wirklich einmal die Intendangen ber Softheater bergleichen Unfug gu fteuern fuchen. Wenn an ben Theatern Bater gabireicher Familien mit oft halb foldem Gintonimen in Chren beiteben, marum follte bles nicht auch ein Underer fonnen? Die Cache bat in ber That nicht nur fur bie Runft, fontern auch fur bie Directio: nen Bedeutung. Bie fann ein Schaufpieler, ber frub von feinen Glaubigern mabnent aus tem Bett gewedt und bann ben Zag über, wo er gebt und ftebt, verfolgt mirb, wie tann biefer mit Rube an bas Bernenfeiner Rolle, überhaupt an Die Erfüllung feiner Pflich: ten geben? Die Runft will in ihrer Reinheit erfaßt und dargeftellt fein und fteht entfernt jeglicher Frivolltat. Rur ber mabrhaft reine Menich ift fabig, Das ju fublen und ju empfinden, mas in fellen Rachten ber

Ceele bee Dichtere entfproffen. Gin Runftler, an beffen Privaticben fein Mangel haftet, wird bem Publifum auf ber Bubne boppelt werth fein. Alte Gautler citiren in folden Sallen immer ben Ifflant, ber einmal gefagt haben foll: "taun ich ben Schauspieler gebrauchen, fo schneide ich ihn vom Galgen ab!" hat bies Iffland wirtlich gefagt, fo ift es vie ficht im Scherg geicheben, und gwar gu einer Beit, "... noch unendliche Robbeit beim Theater herrichte u. Routine fur Alles galt. Unfere Beit aber ift eine verfeinerte geworben, bat gewaltig gugenommen an Bilbung und will nicht, bag Diejenigen, welche fich Runftler nennen, welche vom Ronig ober ftabtifden Beborben angestellt find, Rauf. leuten, Gaftwirthen, Sandwerfern auf nichtemurbige Beife bie Bablung ichmalern, jumal es ihnen nicht an pecuniaren Mitteln fehlt, indem fie ein feftes Gintom: men genießen. Anger vielen Unannehmlichkeiten raubt ein folch gerruttetes Schulbenwefen ben Gecretairen, Caffenbeamten, überbaupt ber ofonomiiden Bermaltung bes Theaters viel Beit. Legt bas Gericht nicht als erecutivifches Zwangemittel Beichlag auf Die Bage eines ftete Berklagten, fo ift es eine Angabl ungestumer Glanbiger, welche fich nach ber Canglei brangen. Das ftete Borfchufgeben, Gintragung ber Abichlagezahlung auf bie Bage, Ausgleichung jo manch entitebenber Differeng, bies Alles raubt nicht nur bie Beit, fonbern verbittert ber Direction und ben leiber bamit beimgefuchten Beamten auch noch bas Leben. Endlich aber außert fich fold Webabren von Etlichen bochft verberb. lich auf ben gangen Stand, benn unwillfurlich brangt fich bem Burger und anderen Schichten bes Boltes ber Glaube auf: wenn bie Ungefehenen und hochgeftellten ber Bubne ein fold abideulich Leben fubren, wie mun es ba erft abwarte ausfeben. Bas foll man von einem folden Denfchendarfteller halten, ber in ben Theaterfrititen afe groß und "unübertrefflich" gefchilbert wird und in ber Stadt nicht mehr Credit auf ein Paar Stiefeln befist. Bo foll ba Achtnug fur einen Denfchen bertommen, ber nicht nur in feinen vier Diablen, fondern auch öffentlich mit größter Gleichgultigfeit bochft injurioje Bemertungen von feiner nicht bezahlten Bafchfrau hinnimmt ober von einem Sandwerfer ein "Bump" genannt wird? Bir tonuten bas Bilb folder Bagabon: ben in ichwargem Grad, weißer Beite, Glaesband. fduben und Blangitiefelden noch weiter ausführen, wenn fich nicht bas Gefühl ftranbte, langer im Unfcauen folch modern geformten Befindele gu verweilen.

Die Gelehrten des Kladderadalfch. Unter biefem Titel hat zu Dreden ein junger Jurift, ein höcht wishiger Kopf, eine zweiactige Poffe geschrieben, die sich noch im Manuscript befindet. Der erfte Art spielt im Berlin, ber zweite gur Salfte in Ralifc und bann mieber in Berlin. Die Grundibee ift: bag ein gandftand aus ber Proving feiner Frau and Berlin "Sofmann'iche Tropfen" mitbringen foll und beshalb auf Befragen nach Erlangung berfelben liftiger Beife gum Berleger des Rladderadatich, A. Sofmann, geichidt wird, wo er die Gelehrten beffelben vorfindet. Der im Ctud vorkommende " Vicedom" beißt dann " Wipe- Dobm". Sodift brollig ift bie Scene, mo bie "Gelebrten bes Aladderadatich" beschliegen, in Sibirien humoristische Studien gu machen und bereits in Ralifch angelangt find. Sier fangen fie einen Brief auf, ben bie Berren Barone Prudelwig und Strudelwig an den Gouverneur von Tobolet gefdrieben! worin fie benfelben erfuchen, Diefe mechanten Litteraten fofort gur Bwangearbeit in Die Gruben bes Manefelber Bergbaues bringen gu laffen. Nach lauter Borlefung bes Briefes, in befannter Manier geschrieben, fturgen Zwidauer, Muller und Schulge athemlos jur Thur berein. Gie tommen ale Deputation von gang Berlin, bas fich in vollftanbigem Aufruhr befindet, da bereits zwei Dummern bes Rladberadatich nicht ericbienen find. Die Doth nach Bigen ift großer geftiegen, ale bie Logienoth. Bwidauer fturgt in die Anice und befchwort bie "Berlinmuben" gur Rudfehr. Die Gelehrten bes Rladderadatich fühlen ein menichliches Rubren und - ichlagen ein. Gie febren gurud und werden am ichlefifchen Bahnhof von ben Spigen ber Bethorten empfangen, mo ber befannte Schulfnabe bann eine Rebe balt.

Ungehannter Rugen. Aus den letten Abfallen ber Gocons, die bieber jetten benutt, gewöhnlich weggeworfen wurden, erzeugt man jest ein vortreffliches Seidenpapier, das an Schönheit und Gute alle bieberigen Sorten übertrifft.

Gine Sochzeilfeier bei ben Raffern. Deutiche Dif: fionaire unter ben Raffern beschreiben eine folche Feier in folgender Beife. Die hochzeit ward in einer Bieb. fraale, einem Raum, wo gegen taufend Stud Bich eingetrieben werben tonnten, gehalten. Bier bis funfhundert Raffern maren zugegen. Der Brautigam war nur au einem großen rothen Barte und baranbangenbem langen rothen Bopf, aus rothem Garn gemacht, und bie Braut an einem großen Deffer und einem großen Ring ertenn: bar. Un bem einen Enbe ber Rraale ftand ein Baum, in beffen Schatten fich bie alteften Danner gelagert hatten. Bon ba ane quer burch bie Rraale faken gegen bundert Raffern, Dlanner und Frauen burch einauber. Diejen ftanben ebenfoviel Raffern in Dannern und Granen gegenüber, um ben Sochzeitefang aufzuführen. und weiterbin in dem Baun, welcher die Rraale einschloß faß und ftand ein anberer Saufe von Bufchauern. Als ber Tang begann, ftellten fich gegen vierzig Manner ben Sigenden gegenüber, in Reihe und Ordnung, an ihrer Spige ein Obertangmeifter, ber bas Bange commanbirte. Die erfte Reibe unter ben Tangenben nahmen Die Alten ein, bann tamen bie Berbeiratheten und gulest bie jungen Danner, binter ben Dannern Die Frauen und Dlabchen. In ber Mitte zwifchen ben Gigenben und Stebenben waren einige alte Dlutter, icon frumm von ber Laft ber Arbeit und Jahre, Die aber gleichwohl vor Begierbe branuten, wenn ber Zang longeht, ihre alten Beine in ber guft berum zu werfen. Die Danner waren faft gang nadt, nur Repf, Sale und Leib mit rothem Garn umwunden, in ben banben Stode und Schilde haltend, welche lettere von Bellen gemacht maren. 3um Theil batten fie auch auf der Bruft ein Rreng von rotbem Garn. Auf bas Commando bee Dbertangmeiftere begann ber Tang mit einem eintonigen, brullenben Liebe, bad bie Tanger anboben. Gingend naberten fie fich ben Sigenden unter einem entfeglichen Ctampfen mit ben Bufen, bag bie Erbe erbebte. Babrent beffen fpraug bier und ba Giner von ben Ginenben auf, lief wie mabnfinnig mit vergerrten Geberben in erftaunlicher Schnelligfeit einigemal bin und ber, vorwarte und rud: marte, fprang bann mehrmale in bie guft, und feste fich bann wieder mit einer fo ernften Diene au feinen Plat, ale ob er bie allerwichtigfte Staateaction ausgeführt batte. Gine besondere Runft bewiefen Die Tanger barin, daß fie im Tang anffprangen und mit bem einen Beine bie innere flache Geite bes Schilbes trafen, welches fic trugen, fo daß ein lautes Rlappern entftand. Ueber: haupt mar garmmachen Die Sauptfache bei ber Sochzeitfeier. Da es gerade ein fehr beiterer, warmer Tag war und die Conne den Leuten auf Die Ropfe brannte, lief ihnen ber Comeig ftrommeis am Leibe bernnter, aber fie wurden weber vom Tangen und garmen, noch von ber Sige ermubet und ermattet. Damit übrigene bie Rrafte nicht ausgeben follten, wurden fortwahrend große Topfe voll beraufdenden Getrante in die Rraale gebracht. und ba bat feiner ber Tanger an's Mubewerben benten fonnen.

Epalerjettel mit pomphaften Phrasen gu machen, ift pralerjettel mit pomphaften Phrasen gu machen, ift mabre Geschlichgaten eine wahre Lebensusgabe, nub io Mander, der do feinen Thedpissarren in die beschiedenen Raume eines Gasthofes schiebe, versteht fich auf dies Ding recht meisterlich. Wollte nur die Borfehung, es würden die bramatischen Dichter auch von anderer Seite immer so günftig beurtheilt, wie von den Theaterprincipalen, wenn sie irgend ein neues Stüd geben und basselbe auf bem Zettel bem Publitum anpreisen. Da glangt Alles im hellften Licht, da werden oft gang obssure Dichter zu großen Meisten.

gestempelt, die schon bei Lebzeiten mit bem faustbiden Borberetrang einbergeben. Angelweit reigt ein folder Berefundiger die Pforten ber Unsterblichteit auf. In Betreff bes ewig glaugenten Ruhmes bent er hier: "Ge wird g emacht, was gemacht werden fannt" beim es gilt die Gasse zu füllen, nut in solchen Momenten, wo man eine Phrase frei "\_\_ Easts 4 \* Publifum, ba raft ber Str und mill sein Opfe all . 20.

Alls Beifpiel solch tibn geremter Dinte-Arpstalliation liegt une ein Theatergettel aus bem Stadten Großertessteil in Derechtessen vor, wo am I. & September d. 3. unter der Direction eines herrn Thomas das "große bistorische Traueripiel — Effer" mit Dupendbillets gu ber i Salern auf den ersten Plag bie weit bedeutenden Bretter beschritt. Nach Aufgablung der im Stid besichkitigten Personen kommt mit großer Schrift gun Gunsten des Verfassers und Appetitunachung bed Publitumb das große fritische Sprupssager, die gefeite honigwante aus dem heertager des Bühnenwaters zu Groß-Etreblitz. Man here, wie Thomas ins Geschirt

3d erlaube mir bie biefigen bochgeehrten Theater: freunde auf die heutige Borftellung gang befondere auf: mertfam ju machen. "Effer" von gaube (bem berubmten Berfaffer von "bie Rarlofchuler" "Pring Friedrich" ac.) marb am 5. September v. 3. jum erften Dale auf bem t. t. Sofburgtbeater in Bien gegeben, und von Diefem Beitpuntt ichreibt fich die allgemeine Aufmertfamteit und ber Enthusiasmus ber, mit welchem bies außerorbentliche Dleiftermert in allen Stabten Dentichlands aufgenommen worden ift. - 3m Stude "Effer" vereinigt fich Alles, um bem Buichauer ein lebendes Bild ber characteriftijchen und mertwürdigften Beitperiobe aus bem leben nud ber Regierung ber Ronigin Glifabeth von England, in idealer und bochft origineller Beife vorzuführen. Gffer, gefturgt burch bie Raute und Intriguen feiner Feinbe, beichimpft burch einen Schlag, ben die Rouigin in rafenber Giferjucht ihrem ehemaligen Bunftling ertheilt, wird Rebell - bas Stud zeigt ibu une ale ftolgen Sieger und fpater ale Befiegten - und ale Berurtheil. ten auf bem letten Beg jum Schaffot.

Das Werf ift vom Anfang an jo spannend, von Seene gu Seene an Affelten sich steigernd, die Figuren des Sinds, auch die fomiliche des Senathan, so charafteitstift und eriginell, daß ich mit Geweisheit unseren geehrten Publitum einen gang ungewöhnlich genußreichen Abend versprechen fann. 3ch erluche baber alle Theaters freunde, meinem hiefigen Unternehmen ihre freundliche Anfanertiannfelt zu schen den. Thomas.

So erfpart man einen Grofchen. Beim Gintritt in bie Gemalbegallerie zu Dreöben hat Jedermann feinen Spazierftod gegen eine Marte abzugeben und beim Austritt mit einem Rengreichen ausgutöfen. Bergangene Woche befucht ein Beighals erster Sorte bas Mufeum. Mm Pertal angefommen, bentt er mit Schrecken an ben Tribut. Er trippelt umber, einen Groschen tann er unmöglich daran wagen. Da zieht er sich langiam in ben Schatten ber Sänlen gurüd, öffnet till die Weite und – er stögt den Stock hinab in das Beintleib zur rechen Seite und wandelt hineln in das Heintleib zur rechen Seite und wandelt hineln in das Heintleib zur rechen Trippel und der Treppe hinam im Dreiachtel-Takt. Schadet aber Nichts, er trägt alle Beschwerben, sonunt so wieden erhalten.

Kichteffeet. Als nenlich ju Altona die Buhne mit einem Prolog eröffnet wurde, hatte ber Dichter bie neu eingerichtete Gadbeleuchtung zu huffe genommen. Auf bie Worte: "Es werte Licht!" folgte unter allgemeinem Applaus die volle Entfaltung bes ftrabsenben Gastlichtes.

Abstes Alter. Man idveilet von ber Eiber: 3n Derpling ftarb am 10. September ein Maun, Namenst Sürgen Frahm, in bem Alter von 101 Jahren 76 zagen. Als Greis von neunzig Jahren war er barfuß beim Kartoffelhaden beichkaftigt und hatte in letterer 3elt bas Gehor versoren.

"Und 's ift Alles nit wahr!" fingt Reftrop; mithin auch die durch vielfache Zournale gegangene Nachricht von der Aufthoung des Erucifices, welches im Frühjahr 1845 zu Deroden bei dem großen Eisgang der Elbe von der Brinde in die Stuth ftürzte. Es ging die Sage, deim Drehen eines Damplschiffes gegenüber dem Zapanischen von die ist die der Seine Aufthou. So weit hinmeggulchwimmen ift eine Nanten Gegenftand gestoßen, und dies sei der Seine und Metallteloß. So weit hinmeggulchwimmen ift eine Ilmmöglichfeit, selbst wenn die Fluth noch so reigend wäre. Rach Ansicht Sachwerständiger liegt das Erucifip blicht unterm Pfeiler der Elbbride und ist vielleicht vermöge seiner vielfachen Geutnerclaft einige Ellen tief in den sandigen Grund eingedrungen.

Auworalia. In Loon ftief Abende auf bem Trottoir bes Präfecturplaged ein Seminarit an eine Dame,
bie in Stahl und Sijchbein ging und bedeutenden Raum
einnahm. Als bie Dame lante Rage über ihr beichäbigtes Kleid erhob, entgegnete ber junge Mann troden:
"Ich habe blos an den Kifg geftogen und hatte nicht
geglaubt, daß ich baburch den Bogel fo lant zum Schreien
bringen würde!" — Allgemeines Gelächter unter ben
gablreichen Spaziergängern.

.. Das Wettrennen. Gin Dann, Ramens Stier, ber fich "conceffionirter Lauftunftler" nennt, forbert in

einem Damburger Blatte zu einem Wettreunen auf. — Wir glauben, baß fich in hannburg Riemand findet, ber Luft hat, es mit bielen Stier aufzunehmen, da fich bort bereits fo Biele bie horner an ber Borfe abgelaufen haben.

## Litteratur.

Bir maden bie Rreunde bes Sumore - und wer mare feiner? - auf ein Buch aufmertfam, beffen Lecture une bie angenehmften, intereffanteften Stunden verfchafft bat. Es ift: "3beal und Rritit. Gin bumo. riftifches Genrebilb aus ber Begenwart von hermann Preeber. Franffurt a. Dt. Berlag von Meibinger Cobn und Comp." - Bie Beine in feiner "romantifchen Schule" alles Große und Rleine, mas in ber Litteratur von fich reben machte, Revue paffiren ließ und oft mit unbarmbergigem Big bie Schwachen berühmter Autoren geißelte, fo abnlich verfahrt Presber, nur bag er eingeine Capacitaten, Die Beine ale vielverfprecheute junge Beroen ehrenvoll anerfanute, ale gurudgetommen und geiftig invalide geworben nachweift. Bir wollen abfichtlich nichts weiter verrathen, bamit ber lefer um fo begleriger felbft nach bem Buch greife, um fich Uebergeugung an verschaffen, wie werth bas Bert bes Lefens ift.

### Theater.

Berlin. Gennabend, ben 26. Ceptember, fand im Opernhaufe oas 50jahrige Dienftjubilaum und Benefig bes Romiter . D. men Bern Statt. Rein Plat mar unbefest, ber gange Gof, beibe Daje. ftaten an ber Spipe, jugegen. Dargeftellt murben: "Dae Bubilanm", "bie Ungludlichen" (mit einer neuen, von hofrath Schneider besondere jum 3wed bes Tages eingelegten Rolle fur Gern) und "Gin Ctuntchen vor bem Potebamer Thore" (worin Gern, ber hohe Gieben. giger, bae Rinbermabchen (pielte.) Dach ber Borftellung verfammelte fich, vom General : Intenbanten berufen, Die Debrgabl bes Softheater : Perfonals aus allen Branden auf ber geraumigen Bubne nm ben Jubilar, und herr von bulfen bielt eine berrliche, bergenswarme Uniprache, ber er einen filbernen Borbeerfrang mit golbner Schleife, auf beffen Blattern Gern's Rollen eingegraben, bingufugte. Der Gefcierte banfte gerührt und herr bon Gulfen brachte ein ehrenvolles boch auf ben greifen Dimen and, in bas fammtliche Collegen Gern's und Alle, Die auf ber Bubne anwefend, freudig einftimmten. Damit folog ber Seftabenb.

Die Königestadt brachte an einem Abend zwei Rovitäten von bemöhrten Berfuften: Gorner's einaftiges Luftpiel "Sperling und Sperber" und bannigens für Fraulein Chorferr, ben Braunichweiger Gaft, geichrieben: "Eine bofe Come ster", von Kalifch nach Bauerle's ,böfer Lifel' bearbeitet. Das Görner'iche Stide wird zweifellos über die meiften deutschen Duhren gefen. Es beingt alte Situationen mit so neuen Uber-slechtungen und Wirfungen, daß man, je mehr das Stide der Anoten-Auslöfung entgegengeht, beito komischer Eindrucke tawon erhölt. Brau Ballner, Brt. hing, fr. Kelter, fr. Wittell, hr. Bischoff, Alle tiel

gesammt spielen fie in jedem Moment vortrefflich. — Die Kalifch'ich Boffe bagegen übr nicht ben gleichen Reis. Das ausgezichnete Spiel der herren helmerbling und Reufche und ein paar gnte Couplets halten fie über Waffer. Aber im Gangen ift sie voll "bleblichen Untinnes", wie ber Berliner sagt, und bes Pubels Kern höchft unbebeutenb.

# Moden -Bericht aus Paris.

Unfere iconen Reisenben find jum größten Theil und fren von Parie; immer mehr und mehr wird est und mehr wirde die und Geren von Bartist, ibr ferbe gruftlufeben, was unfere Wagagine verhindert, die fur die nachfte Salfon vorbereiteten Beugleiten frühzeitig zu unferer Anficht zu fiellen. Im Gangen bedauern wir es nicht; entschöhligt und boch bas iconen Better fur Bieles und erlandt und noch immer, einen großen Theil unferer Sommer-Garber vobe au berunken.

Die langen Schoofigaten von Tuch, Moirée antique ober Sammet, werben fehr in Anfracome fommen, und wir tonnen fie bager ur, """""""""""dertinnen mit gutem Gewiffen empfehlen. Außerbem find es die vieredigen Cachemire, die jest herrschen; man sieht sie bereits viel und wird sie begen Kafte da ist und gebietet, an die Long-Shawis zu beuten, welche in diesem Jahr von gang besonderer Elegang sein werden.

Sehr balb werben wir mittheilen tonnen, wogu man in biefem Winter fauptfachlich das Pefgwert verwenden wirb; man pricht bavon, die Bournousse bamit zu befegen, doch ift dies noch nicht als gang gewiß angunehmen.

In unfern herrifchen Magaginen ber Villes de France, bien unfern Kalicrerich ber Reuheiten und bes guten Geichmades, finden wir bie ichönften Gerbloffe bereite in ungahliger Menge gufammengestellt, 3. B. Rieiber unt Duffles, mit berieten Bajaberen Streffen, ober mit fockgenartiger Garnirung von Sammet-Klechtwert; Mies in ben Stoff gewebt.

Wir haben bereits erwähnt, daß der Atlas wieder in Kufnahme kommt; wir wiederhofen es und figgen hingu, daß die voreichnen Damen biefen Schoff hauptfächlig begünstigen werden. Wir haben dies bei Wine. Palunyte erfahren, die jo eben der köstliche Atlastoben nach Russiand haben.

Die erfte von ichwarzem Atlas war mit brei Spigen-Bolants bebedt; ben obern Ranb ber letteren zierte eine cerife Sammet Rufche. Das ausgeschnittene Leibchen mit einer Schnebbe hatte einen Uebertragen Antoinette, ben eine cerife Sammetrufche einfagte. Diefes Rieb ift ju einem großen Diner ober einer Soirde beftimmt.

Das zweite Rleib, von taftanienbraunem Atlas, war schurgenartig mit braunem Sammet, ben an jeber Seite eine reiche Gulpfur einfaßte, garnitt. Das Leibden war in gleicher Weise wern hetauf gegiert; die Aermel, hängend und offen bis zum Armloch, hatten etwas anliegende Unterärmel, die in zwei Tulfuffen endigten und mit blauen Bandrofetten gefchmudt waren.

Die britte, blaue, Atlas Robe, hatte an ben Seiten ichwarze Cammet Duilles, mit Posamenterieen und Schmelgeichen beigt. Taille mit Sammet Revers; Mermel übereinstimmend garnirt. Born iumitten der Taille sowarze Cammeticheisen.

Bei Mme. Clivier faben wir ebenfalls reigende Beitlicher, doch nicht ausschließtich von Atlas, bie meisten waren von Taffet, von Popetine, von Photalie, von Photalie, wahrend andere noch mit benfelben verfeben find, boch in neuem Gente, in neuem Gente, in neuem Gente, in neuem Gente, in neuem

Die beliebteste Taillen Garuirung sind Brandenbourgs von Pofamenterieen; sie bestehen in einer boppelten gedrechen Schnur und endigen an beiden Ceiten in einer Echgel. Außertdem sind die modernsten Besähe Fransen, die in Meinen Buscheln herabfallen, mit Guipure ober Ghantilly-Borditren; ausgeschlagener, carrirter ober ober gitterartiger Cammet, ober Quilles und schürzenartige Garnirungen.

Die Jagdzeit ruft eine Menge neuer Amaponen Toiletten hervor und giebt auch Gelegenheit, die weißen Plques noch vielsach zu verwenden. Die Schoofjaden bieses Stoffes werden zu schwarzen, braunen oder blauen Aufröden getragen, und zwar von einer Einsachbeit, die man übertrieben nennen wirde, wäre sie nicht von uniern elegantesten Jamen angenommen. Einige find nur von einem einschen Saume umgeben, andere von einer glatten Borte. Die reichsten sind mit Soutache-Stidereien und kleinen Eicheln garnirt. Die Mermel sind halbweit und das Leibchen eng anschließend, beibes wohlgeeiguet, die Taille in ihrer gangen Leichtigkeit und Gratie un zeigen.

Die schwarzen Spisen Mantillen sind beliebter als jemals, und werben in biesem Winter hauptschift zur Bervollftantigung von Solreer Toiletten dienen. Mir erinnern und bet der Erwähnung biefed Artikels hauptschift an die Aunstmetet, die wir in dem schönen Magagin von Persan bewundert. Dieses haus erfreut sich jete eines ebenso großen Ausmen wegen seiner Episen, wie seines ebenso großen Ausmen wegen seiner Episen, wie seiner prächtigen Cachemire; man tann sich feine größere Beltommenheit in der Arbeit, teinen größeren Reichthum in den Mustern benten, als es hier der Breif zu in der Breift ift. Die Spisen und die Cachemire von Persan hielen eine hauptrelle bei allen reichen Ausflatungen und werden biefach nach dem Ausschaltungen und werfelbigen.

Die hübicheiten Serbifibite, die wir jest täglich bei Mme. Dowling bewundern, find von neigem, volettem, ilia, fasianienbrannem ober granem Erepp, mit einem breiten Caumetbande und einer schwarzen Spige eingesagt. Dieser schrage Cammetstreien und bie Spige wiederfolen fich als Einfassiung um von Bavoolet.

Sm Mlgemeinen können wir versichern, daß die hüte für diese Saison viel einsacher und weniger überladen gemacht werden; etwas, das wir als einen Vorsschilderit betrachten, ber nicht unberührt bleiben barf.

Unter vielen töftlichen hiten, bie ble Dauen Bricard und Callman nach England versandten, waren dieseinigen von gestimen, stredgestem, blauem und weißem Taffet in ber Mehraghl. Ginige waren mit feinen Rollen von Seidentifil und Blumen, andere mit farbig gestidten Spifgen garuirt, die, an einer Seite in die Speg genommen, von der andern herabsielen und hier eine Menge Mätter und wilbe Rojen bedeckten. Den Rand bes Schlemes fasten Samme und word bestellten. Den Rand bes Schlemes fasten Samme won Band ober Tafil ein.

Mme. Tilman, beren Coiffüren in ben Babern so viel Triumphe gefeiert haben, beschäftigt sich jest mit ben Neuheiten für bie herbst-Saison und ganz besonders mit ben Garnirungen ber herbit-Saite. Ibre Ateliers find die Lieblings. Tempel der Flora, in der man die wahrhaftige Runftfertigkeit, in Nachahmung natürlicher Biumen bewundern muß.

Wir ermannen noch brei nene toftliche Armbanber, bie von unferm haartnufter Ermonnier angefertigte Runftwerte find und bagu bienen, seinen Ruhm zu befeftigen.

Ein Armband, von einem haarbande gebildet, das ab und zu ein goldenes Medaillen, mit Brillanten eingefaßt, ziert. Es find dies vier Medaillens, durch vier goldene Ketten zusammengehatten, die auf den Arm berabkelden.

Ein anderes Armband ift burch brei feine bloude Flechten gebildet, die durch eine golbene und ichwarze Email Agraffe eingeichossen werben. Alls Schlop bient ein breites Medaillen ichwarz und golb, auf bas mit Diamanten ber Annte Auffe geichrieben ift.

Das britte Armbaud besteht aus einer griechischen Kechte und einem beeften Maasliebchen von Rubinen und Brillauten. Alle brei Wodelle sind für die herbste Saison bestimmt.

## Erklärung des Modekupfers.

1. Taffettleid, der Rod in Puffen genaft, die rosa Taffetbander trennen. Soch Talle ohne Schoof, vorn berauf in gleicher Beife wie der Rod garnirt. Schwarge Cammetmantille, mit Heinem reich geftidtem Bond und febr breitem Spifen Befag. Beifer Taffethut mit Rofen-Touffes und rosa Band garnirt. Aleiner geftidter Kragen. Unterarmel mit übereinftimmenten Bewerk.

2. Taffetlied mit vielen schmalen. Bolants, die eine Rosenguirlandse als Abpaffung unb schmales, strente, ohese glattes Leidene mit Gürtet und entfyrechen Bewere. Weite hängende Aermel. Taffethut mit Bandern und Reinen Touffes, im Innern mit Neinen Blumengweigen in Beudenrufichen garniet. Keiner gestietter Arcagen; Puff- Unterärmel mit zwei Puffen.

Die Abonnenfen der erften (Acht : Thaler) Ausgabe erhalten ale Extra : Bugabe:

Gin Berren : Mobetupfer.

Die Zeitung für die elegante Welt erscheint wöchentlich und zwar in drei verschiedenen Ausgaben: Erne Ausgabe mit allen Beilagen us Thalern ibbild. Enthält im Jabrange 30 Damen und 24 herren "Webetuhrte, Ruftbeilagen, Muftertafeln im weillich erkeiten. Meben, chhitt Zeich in hober, Goldichmanne Ergen, Berreitig, henereliberte. Die pritte Ausgabe ju d'Abaler uibetich beingt benieben Arri na ausschließlich dam en Woefunfer und Muftertafeln. Die britte Ausgabe in beriedlich Schleinen abeit.

Alle Budbanblungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Otto Janfe in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.



1 E Sefi 4 .

Blattes.

au.



Bon biefer Zeiticheili ericheint wochentlich eine Lieferung von 11/3 bis 2 Bogen Tert, mit artiftifcen und technlichen Beilagen, bestehn in Barifer Mobenpiern. Mufter und Schulli-Lafeln für Damengarberobe ze. in forgibitigfter und reichfter Auswahl.

And bem Roman

## "Japoleon in Deutschland"

hou

#### Couife Mühlbach.

(Solnf.)

Schön gesagt! Aber seben Sie nicht bort auf bem Tisch ben Krany von bischenden Myrthen, meinen Branttraug! Hony soit qui mal y pensel 3m ber fleinen Kapelle steht auch schon ber Priester bereit und erwartet das Brauthaar, die lichter brennen vor dem Altax, Mites sie bereit jun Traumg. Jun benn, wir bürfen den Priester nicht länger warten laffen. Sie wollen nicht als mein Bräutigam bei der Trauung wirfen, nun wohl, so fungiren Sie dobet als Zengel Bollen die das? Wollen Sie das? Wollen Sie als treuer, verschwiegener Breund mir zur Seite siehen und meinen Contract mit unterzeichnen?

3ch bin bereit, Ihnen jeden Beweis meiner Liebe und Freundichaft ju geben, fagte Gent ernft.

Wohl, ich rechnete auf Sie, rief Maxiane lächelnd, und, um Ihnen die Wahrheit zu fagen, ich rechnete auch ein wenig auf Ihre Weigerung, sich mit mir zu vermählen. Kommen Sie, reichen Sie mir Ihren Arm! Ich will Ihnen die kleine Kapelle zeigen, welche ber Grüt von Reuß bier im öfterreichischen Gefandlichafter. botel hat einrichten laffen. Das wird Niemandem von der Dienerschaft auffallen, ich boffe überdies, daß und Riemand bezegnen wird. Bielleicht treffen wir in der Kapelle den Fürften Spintich, das ist ein Indall, der Riemandem anfallen kann. Rommen Sie! Gelfen Sie mir dieselnangen, schwarzen Mantel umwerfen, der gang und gar mein weißes Atlaskfeib verbirgt. Den Myrthentrang nehme ich unter den Arm, so sieht in Niemand. Und nun fommen Sie!

Ja, tommen Sie, sagte Gens, ihr ben Arm reidend, ich sehe wohl, bag Sie eine Mustification mit mir vorhaben, aber ich folge Ihnen, wohin Sie wollen, in die Bolle ober --

Ober in die Kirche, fagte fie lachelnd. Run ftill, bag uns Niemand bort!

Schweigend gingen fie durch die Sale, bann einen langen Gorribor finunter, eine schmale, verborgene Treepe hinab, und traten jest in ein Keines Gemach ein, in welchem brei herren sich bekanden. Der Eine war ein katholischer Weitlicher in vollem Ornat, der Andere der österreichische Gesandte. Fürst von Reuß, Geinrich XIII., und der Dritte der erste Attaché von der österreichischen Gesandlichaft.

Der gurft naberte fich Marianen, und indem er ibr

die Sand reichte, grußte er Gent mit einem freundlichen Ropfneigen. Alles ift bereit, fagte er, tommen Sie, Mariane. Laffen Gie mich Ihnen ben Rrang anffepen!

Mariane warf ihren Mantel ab, und bem Jurften ben Mprtfenfranz barreichend, bengte fie fir Saupt und bniete halb vor ihm nieder. Er nahm ben Aranz und befeitigte ibn in ihrem Daar, dunn winfte er bem Attach, ihm bas große Etni darzureichen, das dort auf dem Tijch Rand. Befes Etni darzureichen, das dort auf dem Tijch Rand. Befes Etni darzureichen, das dort auf dem Tijch Rand. Weifes Etni enthielt eine fleine Kürftenerone bon wundervoller Arbeit, geziert mit den löftlichten Briffanten.

Der gurft befestigte diefe Krone über bem Krang Marianens, und wie Sterne finntelten jest bie Brillanten" über bem grunen Myrthenzweige.

Stehen Sie auf, Mariane, fagte er bann laut, ich habe die Krone Ihrer neuen Würde in Ihrem haar befeftigt, laffen Sie uns alfo jest zum Altar geben.

Marfane richtete sich emper, ein wunderbarer Glang triumphirender Krende war über ihr Antlig ergossen, ihre Wangen, sonst immer so durchsichtig bleich, glübten jehr purpurroth, um ihre vollen Lippen schwebte ein seliges Kächeln. Wit einem stolzen, siegreichen Wild auf Geng, der erstannt, sprachlos zu ihr hinstarrte, reichte sie bem Kriften ibren Arm.

Der Priefter schritt ihnen veran, und ans bem tleinen Gemach traten fie jest ein in die Meine hausstapelle. Ber bem Alttar, über weichen ein herriiches Gemälbe van Dyt's hing, die Simmelfahrt der heitigen Sungfran dorftellend, brannten die Bergen auf hohen filbernen Lencheten, auf bem Teppich ver bem Altar waren zwei Betichnel fir das Brautpaar bingeset, bahinter befauben sich Lebuiefiel für die Zengen. Dem Altar afgenüber, an ber andem Seite bes Rammes, war eine Art Choroder Balton angebracht, auf welchem eine Orgel sich befand.

Aber Niemand war ba, Diefelbe zu fpielen. Alle übrigen Piage und Stuble waren leer, gang im Geheimen und in ber Stille follte die heilige handlung vorgenommen werben.

Genh sach und beebachtete das Alles wie ein Traumgefelde, er sonnte immer noch nicht die Ausfreit bes
estelben glauben, er war verwiret, bestommen, er wordte,
elben glauben, er war verwiret, bestommen, er woßte
felbst nicht, ob vor Ueberraichung, oder vor Aerger, so
dipirt worden zu sein. Wie im Traum jah er das Paar
auf den Betschemeln niedertnien, sie, Mariane Weier
die Judin, zur rechten Sand, an dem Ehrenplag, den
nur die legitimen, standeomäßigen Bräute einnehmen,
hörte er den vor dem Altar stehenden Priester eieresliche
Worte der Ermahnung nud de Segens sprechen und
endlich von dem Inicenden Brantpaar das Geschübe
ewiger Trene, ewiger Liebe sorbern. Beide franchen sie abs keierliche Za zu zieicher Zeit, der Jürkt rublg,
ernst, Mariame hössig mit einem frendligen Accent. Dann fprach ber Priefter bas Gebet und ben Segen, und ble Ceremoule mar beenbet.

Das Brautpaar tehrte in das kleine Gemach, das aur Saersfiel dlente, gurüd. Schweigend empfingen fie bie fimmmen Mickobunichte der beiben herren, die ihne gefolgt waren. Albann nahm der Attachs ans seinem Portfeuille ein Papier hervor, auf welchem er schon int Boraus ein Protokoll der eben beendeten Germanis aufgeset hatte. Das Brautpaar setzt eine Names barunter, dann folgten die Untersschriften der Zeugen und des Prieftere, der seiner Untersschriften der Zeugen und des Prieftere, der went jest ein volltenmen giltigse Pocument ihrer legitimen Trauung, das Mariane and den Handen des Jürsten empfing, und wofür sie ihm danfte mit einem aktilisen erdeben.

Sie find jeht meine legitime Gemablin, sagte Reuß eruft, ich wollte Shien biefen Bemeis meiner Liebe und Ahtung geben, und ich dante biefen herren, daß sie Bengen beffelben gewesen sind ben eie founten eines Tages biefes Zenguiffes bedurfen. Bererst aber habe ich triftige Gründe, uniere Bermablung noch gebeim gu halten, und Sie haben mir versprochen, das Geheimnig zu bewadren.

- Und ich ernenere Ihnen dieses Beriprechen hier an helliger Statte, und im Beifein des Priefters und unserer Zeugen, mein Gemahl, sagte Mariane. Niemand foll von mir auch mur mit einem Wort, einer Aubeutung erfahren, was hier eben geichehen. Ich werde gehorfam und geduldig vor den Angen der Welt so lange nur als Ihre Geliebte getten, bis es Ihnen gefällt, zu sagen, daß ich and Ihre legitime Gemahlin ber

Dieser Zeitpunkt soll nicht fern sein, sagte ber Auft. Und Sie, meine herren, wollen auch Sie mir versprechen, auf Ihr Chrenwort versprechen, daß Sie unfer Gebeimmis bewadren wollen?

Wir versprechen es mit unferm Ehrenwort! riefen ble herren.

Der fürft verneigte sich bankend. Laffen Sie und ieht eingein, wie wir gefommen, die Kapelle wieder verlaffen, sagte er, unier gemeinschaftliches Fortzeben wirde anffallen, wenn irgend Jemand von der Dienerschaft uns begagnete. Kommen Sie, herr Baron, Sie besgleiten mich! Er reichte dem Attachs seinen Mrn und verließ mit ibm die Kapelle.

Und Gie begleiten mich, fagte Mariane, Gent freundlich gunidend.

Und ich bieibe bier, fur bas neuvernahlte Daar gu beten, murmeite ber Priefter, Die fleine Sacriftei verlaffend und wieder gu dem Altar hinfcbreitend.

Martane lofte jest nit haftiger Sand bie Furften?" frone und ben Mpttfenfrang ans ihrem Saar und verbeng Beibes unter bem fcwarzen Mantel, ben ihr Genh um die Schultern fegte. Schweigend kehrten sie wieder iber die Areppen und Behnieber zu Marianens Gemächern gurudt. In ihren Webnjimmer angefangt, warf Wariane mit einem umbelchreiblichen Ausbruct stolzer Freude ihren Mantel wieder ab und legte Wyrtheakrang und Krone auf ben Lift, Ann, fragte sie mit ihrer vollen, tonenden Stimme, was sogen Sie jest, mein gartlicher Genh?

Er hatte seinen hut geuommen, und sich tief verneigend erwiderte er: Sch sage, daß bie edle, sosine Mariane an mir eine großartige Nache genommen hat, und daß ich mich vor Ihrer Kingheit und vor Ihren Kalent bengel Sie baben da ein Weistertind gemacht. Theureitel

Nicht wahr? fragte sie triumphirend. Die verachtet, auserhalb ber Beielischaft stehenbe Judin ift ploplich eine legitime Fürftin geworben, und bat die Macht, allen Spott, allen Dobn und alle Verachtung zu rächen! Di, wie lift soil biese Racht eine, wie will ich ste Alle vor nit demitigien, brie Weiber, bie einft mich verächtlich über die Schnitern anzusehen wagten, und die mir jeht ben Vorsit und der Gerenplag werden laffen miffen!

Und werben Sie Sich auch an mir rächen, Mariane? fragte Gend bemuthig. Un mir, der es wagte, Sie au verschmäßen? Aber nein, Sie milfen mir gerade baffir ewig dantbar fein! Denu nehmen Sie au, ich hatte Shren himmlichen Untrag, beijen Scheimerei ich übrigens durchdante, augenommen, ich hatte Sie dam gen durchdante, aufen mirmen, ich hatte Sie dam gen wungen, mir Ihr Wort zu halten, so wären Sie jest litatt einer Jürstin bie unglüttliche Gemahlin bes armen Kriegerath Kriebrich Gend.

Mariane lachte. Sie haben Recht, jagte fie, ich bin Ihnen von Sergen bautbar, baß Sie mich vor biefem Muglich bewahrt haben. Aber, mein Freund, Sie buffen und follen nicht ber arme Kriegerich Gent bleiben.

Gott weiß es, bag bies and nicht meine Absidet ift! rief Geng lachend. Gott hat ein Capital in mein haupt gelegt, und ich werbe mir hobe Zinfen bavon veridaffen, feien Sie beffen gewiß!

Aber hier werden Sie diest Binfen nicht ertaugen, lagte Mariane hastig. Sprechen wir vernünftig mit einander, Freund. Wir haben jept der Liebe, der Freundichaft ihren Tribut dargebracht, sprechen wir jest anch einmal von Politit! Ich bin dazu bevollmächtigt, und wer jest zu Ichnen redet, ift nicht Mariane Meier, sondern die Gemahlin des siterreichsischen Gesaubten, von biesem dazu autorisirt, Ihnen allerlei Worschlässe zu machen. Kommuen Sie, Breund, seinen Sie Sich auf den Schuiesse die gegenüber, und lassen Sie eine biptomatliche Conferen hatten!

Ja, laffen Sie uns bas thuu, sagte Gens lachelnd, indem er seinen Sig einnahm. Ich bin gang Dhr und warte auf Ihre maiden speech.

Reine Bosbeiten und teine Scherge, rief Mariane,

es sind ernste Sachen, die wir zu verhandeln haben! Bround Genp, was haben Sie für hoffnungen auf Ihre Zukunft?

Gine inhaltschwere grage, aber ich will inich benuben, fie furg zu beantworten. 3ch hobe bie Soffnung, Ehre, Rubm, Rang und Einfing und eine bedeutenbe Stellung burch meine Talente au erwerben.

Und Gie glauben, daß Gie bad Alles hier in Preufien erobern konnen?

3ch - ich hoffe es! fagte Bent gogernb.

Sie haben einen Brief an den jungen König gerichtet, Sie haben ihn ermahnt, seinen Bölfern ben Mohltand, das Glad, die Ehre und die Preffreiheit gu schenken. Wie lange ist es her, daß Sie diesen Brief abaeidiütt?

Ce find vier Wochen feitbem vergangen!

Vier Wochen, und man hat Sie noch nicht belohnt? Man bat Ihan noch feine Auszeichunng, tein Lob für Shren hertlichen Beief, den doch gang Prenipen mit Jubel begrüßt hat, au Theil werden laffen? Man hat noch nicht baran gedacht, diesem großen Staatsmann, biesen ausgezeichneten Nedwer, der in seinem Styl die Syrache des Tactus und die fammende Berrebliameit bes großen Chalham vereinigt, eine seiner Taleute würdige Stellung zu geben? Man hat Sie uicht an ben hof gerusen, um Ihnen zu danken und Sie zu belohun?

Doch, man hat mich an ben hof gerufen, die Königin ibnt gemunicht, mich fennen zu lernen, Gualtieri hat mich ihr vorgestellt, und die Königin hat mir sehr viel Berbinbliches und Schmeichelbaftes achaat. 19

Werte, Worte, mein Freund! Aber bie Thaten preceden entisciebender. Der König bat Sie nicht rufen safien, ber König hat Shene nicht gedantt. Der König bedarf Shrer nicht, und gleichjan um Shene und alle Denen, welche Shren Brief mit io großem Enthpiladmund anigeacommen haben, zu beweisen, daß er leinen eigenen Weg geben, nicht auf Nathfoldage und Warnungen bören will, hat ber König in biefen Tagen eine Berordung an das Kammergericht ergeben laffen, in welchem er emistich ertunert und befieht, die Fieden git trenger Bachsanteit über Berleger und Bertäufer unsensitter oder ungestatteter Drudschriften zu verrwitigten.

Das ift nicht mabr, bas ift nicht möglich! rief Beng anffahrent.

3ch verzeihe 3brem gerechten Rummer biefes beftige Streiten, fagte Mariane ladelnd. Das ich aber bie Rachtheit gefagt, werben Sie and ber morgenbon Zeitung erfeben, in welcher biefer Erlaß bes Königs er-

<sup>\*)</sup> Barnhagen, Gallerie von Bilbniffen ac. Bb. II.

<sup>4.)</sup> S. Gorfter: Reuere und neuefte Breubliche Gefcichte. Bb. J.

icheinen wird. Db, Gie wiffen wohl, mein greund, Die öfterreicifche Befandtichaft bat überall ibre guten Freunde, weiche fie mit Rachrichten verforgen und fie au fait erhaiten. Soffen Gie alfo auf feine Unerten: nung, feine Bevorzugung von bem jungen Ronig. 3br berrlicher Brief bat ibn verlett, ftatt ibn gu gewinnen. er bat ibn ju fubn gefunden. Friedrich Bilbelm ift fein Freund bes Rubnen, bes Ertravaganten, er ichrect jurud vor jeber gewaltfamen Reform. Die gange Belt ergittert und erglubt vor Schred und Born über bie beepotifche Gewalt, Die fich ba bruben in Frantreich mit erhobenem binttriefenbem Schwert ber gangen Belt gegenüber ftellt und die Bolfer unterjocht, indem fie ihnen gleifinerisch verspricht, daß fie ihnen die Freiheit bringen will. Bang Deutschiand liegt wie im Schlaf ber Betaubung, und nur beimilch in ber Stille ber Racht wirten einige Tapfere und öffnen ibre Augen, um ju erfpaben, was ba fommen wird, und auf bas Rommenbe fich vorzubereiten. Diefe Tapfern aber find nicht bier, fie find in Defterreich! Der Ronig von Preugen will nichte zu ichaffen baben mit ben Belthandeln, ber Ronig von Preugen will neutral bieiben inmitten ber Parteien. Statt mit bem Rrieg und ber Politit beichaftigt er fich mit ber Rirchenagenbe, ben Gramina ber Canbidaten, und hat boch auch ba nicht einmal ben Duth, bas Bollneriche Religions : Ebict formlich gurudgunehmen, und damit in ber Bermaltung menig. ftene einen entscheibenben Schritt gu thun. Dan wirb hier immer laviren, immer haibe Schritte thun, glauben Cie mir bas, tommen Gie nach Defterreich.

Und was foll ich in Defterreich? fragte Gent finnenb.

Bas Gie ba follen? rief Mariane leibenfcaftlich. Gie follen bem Baterland, Gie follen Deutschland bienen, benn Deutschland ift ja fo gut in Defterreich wie es in Preugen ift! Dh glauben Gie mir, Freund, nur in Defterreich finden Gie Tapfere, welche es magen werben, ber frangofifchen Defpotie ein Biel gu fegen. Und bort wird man Gie mit Freuden willtommen bei-Ben, wird Ihrem Genie einen geeigneten Birfungefreis Ihrem Chrgeis eine genugenbe Stellung gemabren. 3ch bin officiell beauftragt, Ihnen biefen Borichlag gu machen, benn Defterreich welf febr wohl, bag es in ber nachiten Beit ausgezeichneter Manner bedarf, und es will Gie baber gu fich rufen, und es wird 3hre Dienfte fürftlich belohnen. Rommen Gie, mein Freund, ich felber trete beute noch mit bem Surften eine Reife nach Defterreich an. Begleiten Gie und! Berben Gie ber Unfere!

Der Unfere? Sie haben alfo auch ichon aufgebort, eine Preugin gu fein?

Ich bin mit berg und Geift eine Defterreicherin geworben, benn ich liebe bie Entichiebenheit und bas energische handeln, und das finde ich in Desterreich, bei bem Mann, ber bort das Steuerruber des Staatsschiffes in handen halt, bem Baron von Thugut. Kommen Sie mit uns, Thugut sehnt sich, Sie neben sich zu haben, begletten Sie uns zu ihn.

Und was wollen Sie in Wien? fragte Gent ausweichend. Ift es eine bloge Berguugungereife, Die Sie vorhaben?

Bu einem Andern wurde ich biefe Frage bejahen, Ihnen aber will ich durch mein unbedingtes Bertrauen beweisen, wie febr ich Sie für meinen Freumb halte. Rein, es ist teine Bergnügungereise. Ich begleite den Kürften nach Wien, der sich best vom Baron von Thugut Infruttionen geben lassen und erfahren will, mas im Rastatt weiter geschopen, foll!

Ach, in Raftatt beim Friedens : Congreft! rief Gent. Der Raifer bat ja bie Reichoftanbe aufgeforbert, ibre Deputirten nach Raftatt ju fenben, um, wie es in ber faiferlichen Bufdrift beißt, über einen anftanbigen und billigen Reichefrieben auf ber Grundlage ber Integritat bes Reiche und feiner Berfaffung mit Frankreich ju unterhandeln. Preugen bat ja auch icon feine Deputirten, ben Grafen Gory und ben herrn von Dohm, babin gefandt. Db, ich batte mobl gewunscht, fie begleiten zu tonnen, um meinen Untheil gn haben an bem gefegueten Bert, bas bort gefchaffen werben foll. Diefer Congreg in Raftatt ift die lette hoffnung Deutschlande, von ibm allein tonnen wir eine Blebergeburt bes Reichs erwarten. Er wird ben beutichen Bolfern endlich alles Das geben, was ihnen fehlt, eine Reichejuftig, eine geregelte Organlfation, Schup ber beutichen Manufattur gegen ben brittifden Uebermuth, und enblich und vor allen Dingen Die erfebnte Preffreiheit, nach welcher bie Bolfer burften wie nach bem Labetrant ihrer Geele.

Mariane lachte laut auf. Sie schwärmen und braumen wie ein Nachtwandler, sagte fie, ich aber habe Milleid mit Ihnen und will Sie wecken. horen Sie mich, mein Freund, und beherzigen Sie meine Worte wohl, aber lässen Sie und leife reben, benn selbs bie Vande birfen nicht hören, was wir jest hrechen wollen.

Sie neigte sich über ben Tifch herüber naber gu Beng, und ihn mit ibren großen, flammenben Augen frirend, fragte fie leife: Richt wahr, Sei leiben Beutich land? Sie möchten nicht, bag bas fluge Frantreich es verfpeifte, wie es Staffen verspeift bat. Sie möchten boch auch nicht, bag es in sich selber gerfiele und gerbrödelte?

Sa, ich liebe Deutschland, sagte Gens begeistert. Alle meine Wanfche, meine Soffmungen gehren ibm und wollte Gott, daß ich einft fagen konnte: auch alle meine Arcite, meine Archeit und Mitfamkeit ift ibm. meinem Baterlande, ift Deutschland geweiht!

Run, wenn Sie Deutschland wirtlich nügen wollen, flüsterte Mariane, so eilen Sie, eilen Sie nach Rasiatt. Wenn Deutschland noch gerettet werden soll, so muß es rasich gescheben. Sie kennen die Bedingungen des Frieden von Campo Formio, nicht wahr?

36 tenne fie, wie alle Beit fie feunt.

Alber Sie tennen nicht die geheimen Bedingungen. 3ch will fie Ihnen fagen. Green Sie: Die geheinen Bebingungen, welche ber Kaifer eingegangen ift, lauten fo: Der Kaifer verpflichtet fich, zwanzig Tage nach der Ratifitation des Briebens, welche innerhalb zwei Monaten erfolgen muß, seine Truppen aus Maing, Geren-breitftein, Mannheim, Königstein und im Allgemeinen aus bem deutschen Rich berausguieben. ')

Aber bas heißt ja, dem Feind gang mehrtos das Reich überlieften, rief Genp entjest. Das ist nicht möglich, das tann nicht fein! Kein deutscher Mann tann, ohne vor Scham in die Erde zu finten, solche Bedingungen zugestieben und unterzeichnen. Das hieße jedem hoben Gedanten, jedem Gefühl der Vaterlandsliebe Trob bieten!

Und doch ift der Artikel unterzeichnet und wird erfieben Sie ihm bei, Sie hoben die Kraft, haben Sie
auch den Willen. Werben Sie ein Orfterreicher, wie
Brutus ein Kaiferdiener war, werden Sie ein Defter reicher, um vielleicht noch Deutschadd retten gut
februnei!—

Ach, Sie wollen mich verlocken, Delila, rief Geng. Sie wollen mir ein icones Biel entgegenhalten, um mich bie frummen Wege geben gu machen, bie viel-leicht babin sindren! Nein, Delila, es ist umsonft! Ich biebe bier, ich gebe nicht nach Debterrich, benn Desterreich sit es ja, welches Deutschaub verratben will. Bielleicht fann es Preußen uoch retten, vielleicht bebarf es bazu meines Armes, meiner Seder, meiner Aungel Ich bin ein Deutscher, aber ich bin zunächt auch ein Preuße, umb seder gute Patriet hat zunächt iedem eugern Baterland zu nüßen und zu bienen und seines Aufs zu harren! Noch hosse ich den ich en Konig, noch erwarte ich, daß Er berusen ist, Preußen groß und Deutschland frei zu machen. Noch nuß ich also ein Preuße bieben und bereit sein, meinem Baterlande zu beiten.

Urmer Schwarmer, Sie werden eines Tages bereuen, bag Sie Ihre Beit mit phantaftischen hoffnungen vergeudeten.

Run, ich verspreche Ihnen, wenn dieser Tag kommt, wenn Preußen mich nicht brauchen kann, dann will ich zu Ihnen kommen, dann follen Sie mich anwerben für Desterreich, vielleicht tann ich bann noch etwas thun für Deutschland. Bis babin aber laffen Gie mich bier. Ich dewöre Ihuen, fein Wort von bem, was Gie mir eben gefagt, foll von mit verratben werben, aber ich fann Dem nicht bienen, welcher Deutschland verratben hat.

Sie find also unbeugsam? Sie bleiben bier? Geben nicht mit mir nach Wien, nicht nach Raftatt, um vielleicht dort noch zu retten, was von Deutschland zu retten ift?

Wenn ich einer Armee gu gebieten hatte, rief Beng mit flammenden Mugen, wenn ich ber Ronig von Preugen ware, ja bann ginge ich nach Raftatt, aber ich ginge bin, um alle biefe Seuchler und Reberfuchfer und Schreiberfeelen, welche fich Dipiomaten neunen, auseinander: aufegen, um Die frangofischen Republifaner, melche fich geberben, ale hatten fie ein Recht, brein gu reben in bie inneren Ungelegenbeiten Deutschlands, über ben Rhein jurnd gu jagen, ich ginge bin, um bie Rheinfeftungen, welche ber Raifer von Deutschland mehrios machen will, mit meinen Truppen zu befegen und fie zu vertheidigen gegen jeben Beind, er fomme von außen ober von innen. Das thate ich, wenn ich ber Ronig von Preu-Ben mare! Da ich aber nur ber arme Rriegerath Friedrich Gent bin und nichts babe, ale ein wenig Benie und eine fcarfe Geber, fo bieibe ich bier und warte, ob Preugen mein Benie und meine Feder verwenden will! Gott ichnite Deutschiand und errette es por feinen Mergten, Die fich iu Raftatt gum Concilium versammelt baben, um ibm die Todes Argenei gu brauen! Gott fcupe Deutschland!

### Schlaf und Tod.

### Movellette

### ron

### Clara Anger.

Die Nacht begann sich auf die Erde heradynsenten, und dem geräuschvollen Treiben des Tags war eine tiese Stille gefolgt; bie felder, auf weichen ungschigt, Schwe sich geregt, waren veredet und vertasseu; im Walde ichvoisgen die Bögel und nur der Bach murmelte sein endlesch Eich. Das Laiter seden und das Verbrechen, die das Licht der Sonne schwen, trochen jest verhüllt aus ihren Schuppiolikeln und begannen erst ihr Tagewert. Aber aus der lichten Sobe, vom sternbesäeten himmel nieder schweite ein gotzgelandete Engelpaar der titilen Erde zu. Dort angesommen reichten sie sich die Sande zum Abschied, und Seder ging, seine Volchaft zu erfüllen.

Der Gine von den Beiden, ben die Denfchen Tob genannt, fcbreitet langfam dem Friedhofe gu. Lautlos

<sup>\*)</sup> Schloffer: Beichichte bes achtzehnten Jahrhunberts, Ib. V Seite 43.

offinet sich ihm, bem Gebieter, bas schwere Gitter; er tritit ein und durchwandert die Reisen der Gräber, welche Denen jur Bohnung dienen, die seiner Macht gesorden mnisten. Dann bleibt er stehen wer einem Rasjenhügel, und an das Marmordentmal sich sehnend, das der schweren muttigse Epbeu umvauft, überblidt er sein Neich, während bein dige in disterem Genze lendtet. Der Wond dat sein bleich schimmerndes Licht ausgegoffen, so das Bumme und Bäume wie versibert ericheinen, und gleich weiß verfüllten Gespenstern beugen sich die Zauerweiden binter den Grüften, wenn leise die Valdtaft sie berückte.

"Ihr Alle ba unten", fpricht jest ber Tob, "bie ich bem ungeftorten Schlummer, ber unwandelbaren Rube guführte, ihr habt mich im Leben gehaßt und gefioben; ihr habt nie baran gebacht, bag ihr einft von meinen Banben die größte Bohlthat empfangen murbet. Immer habt ihr meinen Bruder mir vorgezogen, ber boch nur ein turges Glud euch gemabrte. Er gauberte euch rofige Bilber, befchentte euch mit Gold und mit Schapen, führte euch in ben Urm der Liebe, und umgog euer Lager mit Blumengewinden. Benn aber ber Schlaf euch verließ, bann mar bas Ermachen eine bittere Enttaufdung. Un ber Stelle ber icouen Bilber fabet ihr bie fable Birtlichfeit? ihr maret arm wie guvor, Liebe lachelte euch nicht mehr, und auftatt von Blumengewinden maret ibr wieber von bem ichwargen Trauerflor umftridt, ben Schmerz und Thranen euch gewoben. Ben ich jedoch mit meiner Palme berühre, fur ben ift ber Schmerg nicht mehr; bie Rlage verftummt, und bie bange Gorge. Die an feinem Bergen gehammert und ihm die Rube geraubt, ift fur emig jum Schweigen gebracht. Buweilen bricht meine Sand auch eine junge Frublingeblume, Die nur im Counenichein geblubt, Die ben rauben Rordwind nie gefannt und beren Schonheit alle Bergen erquidte: bann flagen Die Menfchen nber meine Graufamteit. D ibr Thoren! Biffet ibr nicht, bag ich ibr Glud behutet, daß ich fie in Gicherheit gebracht, noch che bie Sturme ber Erbe Staub auf fie fuhren und ihre Reinbeit befleden tonnten? Es ift mir ein Jammer, einen Ebelftein unter roben Riefeln gu feben, er verliert feinen Glang und gulest fenut man ibn nicht mehr; ich mochte ibn entfernen und binauftragen, bamit er im Lichte ftrable. Wenn es in meiner Dacht lage, ich plunberte bie Erbe in Allem, was fie Schones und Großes befitt."

Sest erhebt fich ber Tot, burdwandert noch einnal bie fittle Graberftadt, und nach bem Ende der befelben blidend, wo nur einzelne Gugel über ben stachen Erbeben emporragen, pricht er, wöhrend ein melancholisches Scheln über fein ichones bleiches Gesicht gudt: "hier ift noch Plack für Viele."

Dann verlägt er ben Friedhof und tritt in die Stragen ein. hier und ba bleibt er fteben, und wo er antlopft, wird ihm aufgethan; feinem Gebote widerftebt fein

menichliches Befen. In bas Saus bes Reichen tritt er ein wie in Die Gutte bes Armen, und auch ber Stolge, ber nur fur Benige juganglich mar, muß ibm ben Gintritt geftatten. Dann, wenn er wieder vorübergeht an ben Baufern, über beren Schwelle fein Ruft gefdritten, hort er Weinen und Behflagen barin; man nennt feinen Namen und beschuldigt ibn ber Graufamfeit. Er eilt fonell fort; wenn er aber an ein Saus tommt, worin es gang ftill ift, wo er einen Berlaffenen feiner Ginfam: feit entriffen, ba erheitern fich feine buftern Buge; er freut fich feines Bertes, benn bier bat er mobigetban. Ungefannt und ungeliebt lebte ber Denich bier als Frembling, und geftorben ift er wie ein Pilger in ber Bufte; fein berg lagt er gurud, bas ibm angeborte und welches nun, um ibn trauernd, nach feinem binfcheiben noch für ibn ichlagt.

Der ernste Bote fest seinen Weg weiter fort, und seinem Rufe muffen noch Biele folgen.

Unterbessen ist auch sein jüngerer Bruder auf seiner Banderung, aber ihn hat man überall heiter, mit offenen Armen empfangen; überall hat man ihn mit freubiger Schusuch erwartet, und jedes haus mit wenig Ausnahmen öffinet sich ihm schnell, wenn er ericheint. Rur wo Armunt es zur Archwendszleit macht, die Nacht zum Tage unzuwandeln; oder wo ein Mensch die Nacht der Nacht benuht, um für seinen Geist Schäbe des Wissens in sammeln; wo Krautheit Wache dilt, oder wo Gram und Sorge ein Menschenger umstammern, de tlopft er vergedens an, denn seine Wacht ist nicht so groß wie die sienes Bruders.

So hat er die gange Stadt durchwandert, bis er endlich hinaussommt an das allerlejte Daus. Ein heller Elchtheine fidt burch die Kenter; der Schlaf findet das ungewöhnlich, denn soust ist es um biele Zeit ichon sinifer darin, weil man ihn etwartet und seinem Aufe lauicht. Dichtbeslaubte Weinreben ranten sich an dem niedrigen Jaufe binauf; ein zierliches Mumengartchen, das an der Seite angelegt ift, vermengt feinen Duft mit der füsslen Nachtusft. Alles sie bie niedlich und einladend, denn hier wohnt elsofy, das hübsche muntere Matchen, des der Mifred, den kenntnen Stägerennan, liebt.

Der Schlaf beugt bie Breige auseinauber, bie bas Benfter verbeden, nub ichaut hinein. D Jammer! Da liegt er ausgestredt ber herrliche Jüngling auf einem Schnerzeuslager, die Bruft von einer Kugel durchbobrt, und feines Lebens Kraft ift ihm gebrochen. Ein tiefes Webens Kraft ift ihm gebrochen. Ein tiefes Web durchgittert feine Seele, wenn fein ichones Ange mit mattem Blide auf bem Madchen seiner Liebe weitt, das, vor Augft und Schmerz die hande ringend, au feinem Lager Iniect.

Sest tritt ber Schlaf ein und mitleibig beugt er fich

über ben Armen, ber von Körperichmergen wie von Seefenleiben gleich gequalt wirt; noch eine Minute, bann ift fein Auge geschloffen; er liegt in bes Schlafes Arm, er fublt nichts mehr.

Lieln laufcht noch lange feinen Athemgugen; bann folgt auch fie bem Rufe bes mobitbuenben Engele; ibr Beficht nimmt balb wieder ben gewohnten Ausbrud ber Rube und Beiterfeit an; fie traumt. Gie fieht fich gurudverfest in bie Rofenzeit ihres lebens, mo noch bas Glud ibrer Liebe blubte. Denn ach ja, Lieln mar glud. lich, wie felten ein Dlabden es mar! Gin Tag mar ibr fo licht wie ber anbre, benn ihr Berg liebte ohne Rummer; fie batte nie ben Dorn gefühlt, ber fo oft bie Geele burchbringt und tief und ichmerglich verlett. Wenn fie bes Morgens erwachte, mar Alfred's Rame in ihr Gebet verwebt; beim Arbeiten mar er ihr Gebante, und wenn ber Abend tam und bie Beit feines Rommens fich naberte, ba bligten ihre buntlen Augen por Freude und Erwartung. Bumeilent horchte fie, ibren Befang ober ihr Gelbitgefprach unterbrechend; benn wenn Alfred noch ziemlich weit entfernt mar, ba borte fie icon bas Bellen feines bunbes, und leicht und flint flog fie ben Berg binauf, über welchen von ihrer Bobnung aus die Strage nach bem Balbe führte.

And an diesen Abende hatte sie dem Gebell des hundes gehorcht, aber immer sich getäuscht; es war ziemlich dunkel geworden, und ihr herz zitterte vor Unruhe und Ungeduld. Es war heute das erste Mal, daß er nicht kam — und warum nicht? Wollte er nicht kommen?

D ja, er war icon auf bem Wege, und Liefy's band icon won Weitem erfpacend icoritt er frendig barauf ju; nur uoch einige Augenblide, bann belohnte in Liebe fur bes Tages Michen. Da raufchte es in den Zweigen, ein Gefchöpf mit morbluftigen Bliden, das nicht ben Namen Menich verbiente, trat hervor; ein Schuß durchbrang bie Luft und melbete es bem Balbe, daß er seinen besten Freund jum sesten Malegeichen.

Während die Beiben schliefen, fniecte Lieby's Mutter wor bem Bilbe bes heflands, und manches heiße Gebet richtete sie an in, um es dem himmel gugusuberen, ben sie fühlte es wohl, das ihres Kindes Glid an Alfreds geben hing. Arme Muttert beine Bilten siud vergeblich. Wenn Gott sie erhören tönnte, so brauchtest un teinen Bermittler; aber hier bat Seine Allmacht ein Enke, wenn Er nicht die Gesehe gerftören will, die Er selbst der Natur gegeben. Gott wöberruft nicht, voie die Menschaus geben. Gott widerruft nicht, voie die Menschaus getten in Seinen Werten ist tein Widerpruch: Er bleibt sich ewig tren, weil Er Gott ist.

Beife öffnet fich jege bie Thure, und ber ernfte En-

gel mit der Friebenspalme tritt ein. Er nahet dem Lager, der Schlaf legt deu Jüngling sanft aus seinem Arm in den seines Bruders — und das treue herz steht still.

Bisty wird unruhig, ihre Traumbilder werben bufterer; gewiß schibern fle die Seen, wie Alfred blutend in ihr haus getragen wird. Der Schlaf giebt fich vergebliche Mibe, fie zu fesseln, damit sie so spat als möglich die fieredliche Wirtlichfeit erfahre — sie reist sich ios. Ihr erfter Bitt fällt auf Alfred, und ein lauter Schwerzensschrei durchbringt das haus. Da liegt er entietlt der Eble, der ihres hergens einzige Freude war; die Lippen, die noch gestern lächelten und ihr Liebesworte sagten, sind blich und geschoffen.

Liely's Freundinnen und Nachbarinnen maren getommen, um fie gu troften. Die Gine, Die fur befonbere flug gehalten murbe, übernahm es, fur bie Unbern gu fprechen. Gie rebete viel von Prufungen, vom gottlichen Geichid und vom Billen bes berrn. Belder Frevel, einen Morb fur ben Billen bes herrn gu erflaren! Bogu ift bann bie Strafe, wenn ber Dorber ein gottliches Bertzeug ift? Wie tann man überhaupt Gott ein Unglud gufdreiben, bas bier gefchieht! Gott ift viel ju groß und ju gutig, um bas Unglud ber Menichen ju mollen; nur Liebe und Gegen ift fein Wert; was aber boje ift und Unglud bringt, bas ift Menschenwert. Beber, ber bier mit Leiden gu tampfen bat, wird die Quelle bavon in feinen eigenen Sandlungen ober in benen feiner Rebenmenichen finben. Wenu bas Unglud von Gott tomint, dann ift fein Berbrecher verantwortlich, und bas Lafter bort auf, Lafter ju fein. Die bofen Menichen find die Biftwurmer, bie an ben eblen Fruchten nagen und oft fie gang geritoren; nicht Gott ift ber Schopfer bes Schmerzes: benn Gott ift bie bochfte Liebe, und Liebe will nur wohlthun; wenn fie in ber Welt Berricherin ware, bann batte ber Simmel fich auf die Erbe gefenft, und die Denschen murben bie Stufe erreicht baben, wo fie Gott abnlich find, indem fie Gegen verbreiten.

"Rein," fprach er, "armes Mabchen, ich will bich nicht wieber erwachen laffen in biefer Schmerzenewelt

ber Sturm bes lebens foll nicht wieder beine gludfliche Rube ftoren," und er rief ben Tob, ber feit langer Zeit wieder einmal freudig lacheltet, indem er feinem Bruber bie schone Burbe abnahm; lange hatte er bem himmel nicht fo Schones zugeführt: er brachte ihm ein herz, bas treue Liebe gebrochen.

# -16 Jenilleton. 2011-

Bur Maturgefchichte ben Fliederbaumen. Befannt ift bie betanbenbe. Schlaf bringenbe und Traume erregende Rraft biefes Baumes, wenn er in voller Blutbe ftebt, welch Ergebnig ber Dichter Rleift in feinem "Ratheben von Seilbroun" benutte und fo bie Auflofung bee Studes berbeiführte, benn bie erfte Geene im vierten Afte, gwifden Rathden und bem Grafen Better von Strahl, fpielt unter einem Sollunderbuich. Abgefeben von bem Obigen, außert Diefer Baum in allen feinen Theilen, in ber Rinde, ben Beeren, bem Solze moblthatige arzneiliche Wirfungen. Go lange ber Menich noch gang einfach lebt und faft nur auf bie Ratur ringe umber bingewiesen ift, entgebt ibm bergleichen am menigften. Es gebort baber auch biefer Strauch gu benen, welche unfern alten Borfabren gar beilig und theuer waren, womit fich aber and mancher aberglanbifche Bebrauch vereinte. Den Allborn, Gilborn, Giber ober Sollunder, wie man ben Baum nannte, bielt man im 16. Jahrbundert noch fo werth, bag man ibm teinen Zweig gn ranben magte, ohne gu beten: "Fran Ellhorn, gieb mir Etwas von Deinem Solge, bann will ich Dir von bem Deinigen auch mas geben, wenn es madit im Balbe." Mit gebeugten Rnieen, gefalteten Sanben, entblößtem Saupte, nabete man ibm bamale noch febr oft. Der Blieber geborte gu ben Baumen, welche ein Concilium zu entwurzeln und zu verbreunen gebot, "weil bas Bolt fie fo in Ghren halt und ihnen nicht ohne religiofe Geremonie einen Aft gu rauben magt." - Da aber ber Fliederbaum befondere auch gern auf einfamen, ichaurigen Orten, in Ruinen, gebeibt, fo tettete fich auch baran ber Gebante an Trauer, Gram. Sorge, Schmerz und Bergweiflung. Jubas erhangte fich, einer uralten Bolfejage nach, an einem Sollunderbaum; besondere fcheint biefe Meinung in England verbreitet gu fein, benn Chatefpeare und mehrere feiner Beitgenoffen fpielen mehr ale einmal barauf an. 3. B. Chateipeare: "ber Liebe Dtube umfouft. V. 2. Bergleiche auch "Combeline" IV. Aft 2. Gcene.

In einigen Gegenden herricht noch jest ein befonder rer Aberglaube. Auf den Dorfern bei Gilbesheim 3. B. geht ber Tobtengraber, wenn ihm ein Grab gu fertigen obliegt, foweigend jum Sollunderbufche, schneibet eine Stange ab, und nimmt damit das Maag an der Leiche. Der Anecht, weicher die Leiche auf den Richhofe führt, thut ein Gleiches, um die Stange statt der Peitsche zu gebrauchen. Bielleicht daß hier die 3bee: Schlafen — Trammen zum Grunde gelegen hat.

feut ju Tage eine reine Unmöglichkeit. Bei Belegenheit ber Jubelfeier bes madern Unichus am Burgtheater ju Bien erfeben mir aus bem Lebenslauf bes Bubilare, bag er vor funfgig Jahren auf bem Theater in Nurnberg, fogleich, ohne jemale Die Buhne betreten ju baben, in einer großen Rolle anigetreten und fofort fur bas Sach ber ingenblichen Gelben und erften Lieb: baber engagirt worben fei. Es flingt bies wie ein Marchen, wenn man bebeuft, bag boch etwas Routine bagu gebort, um in biefem gach nur einigermaßen ben Anfprachen bes Publifume ju genugen. Unichut fam amar von ber Universitat und mit Renntniffen ausgeruftet, Die ibn boch uber ben Erog bes bamale gum Theater laufenden Crethi und Plethi hinmegiepten, aber gleich eine folche Stellung, offen gefagt, bies giebt uns einen Beweis, auf welch geringer Stufe noch vor funfzig Jahren die Bubne geftanden und wie magig die Unforberungen waren. Best mare bies beim fleinften Stattbeater nicht möglich, mas in ber fogenannten guten alten Beit gefchab, eine Beit, bie Biele ale Dufter darzuftellen bemubt find. Wer weiß, wenn Gabof, Roch, Beil, Bed und wie bie Bernhmten weiter beigen, einmal bente auftreten fonnten, wir murben vielleicht mabre Caricaturen erbliden und über ibr geipreigtes Befen geradezu lachen. Da fchwagen aber Biele von ber guten alten Schule und feben in ibr bie Beiligfeit ber Runft. Und bas Bigereißen. Gier nur ein Beifpiel vom Jahre 1829, also noch nicht breiftg Jahre ber. Da fab Schreiber biefes unter ber bamale fonialichen Direction in Leipzig Die "Schweftern von Prag." Der bamalige beliebte Schaufpieler Roch fpielte ben Schneiber Rafabu und fagte, ale er von feiner Gelieb: ten iprach : "ber Ginen batte ich, es war in ben Suntetagen, vergeffen bas Beichen umgubangen und - ba bat

fie ber Schinder mitgenommen!" Ein donnernder Beifall tronte biefen Big, bas gange Saus jubelte. — Dies lotte einmal Einer jest in Leipzig fagen. — So andern fic 3eiten und Sitten.

Meber ben Cuxus indifder Gurften lieft man in Philipp von Dofern's Buch "Oftinbien" (2. Bb. Leipzig 1857) mabre Wunderbinge. Go beift es von bem Rabob von Aubh, Aforb ed Daula: er batte febr fanfte Gitten, mar großmuthig bis jur Berichwendung. befaß aber bei einem fo guten Bergen nur wenig Ropf. Geine großen Gintunfte verwendete er gern auf Garten, Palafte, Pferbe, Glephanten, befonbere auch auf alle Gattungen europaifcher Manufacturen und Fabrifprobutte, namentlich feine Blinten, Leuchter und Spiegel, Die er gern aus England bezog. Er fammelte Bemalbe und man fand bei ibm, ohne Befchmad und Rennerfchaft, Bilber auf fleinen Bretchen, Die Enten und Ganfe barftellten und in Guropa fur ein Paar Pfennige Berth gebabt baben mochten, neben ben iconften Biftern von Clande Lorrain. Er faufte ichlechte Laternen, wenn fie nur and Europa tamen, aber bann auch Banbiviegel und Kronleuchter, Die bas Stud 2 bis 3000 Gini: neen tofteten. Jebes Jahr gab er fur englifche Danufacturen aller Urt über 200,000 Pfb. St. aus.

Er befaß über 100 guftgarten, 20 Palafte, 1200 Gle: phanten, 3000 fcone Reitpferbe, 1000 berrliche Doppels flinten, 1700 prachtige Kronleuchter, und 30,000 große Glafer ohne Boden von verichiedenen Formen und garben, in die man die Bachofergen ftedte, um fie im Freien por bem Binde ju fcupen. Er hatte mehrere bunbert große Bandfpiege, Bandleuchter, Banbuhren. Er mar im Befipe ber vier größten Spiegel, Die gn feiner Beit jemale in Europa gemacht maren und befonbere fur ibn in Bondon gegoffen werben mußten. Und boch maren biefe Spiegel, Die bamale ein Beltwunder biegen, nur 12 Buß hoch und 6 Fuß breit und aus einem einzigem Stude, aber fie batten bem Rabob mit ben foitbar vergolbeten Rahmen 8090 Pfb. St. gefoftet. - Ginige feiner Banbubren maren mertwurdig und reich mit Gbelfteinen befest, von benen ein Daar 30,000 Pfb. Gt. werth war. Er bejag jebes Inftrument und jebe Das fcbire, welche Runft ober Biffenicaft conftruirt batten. ohn deren Gebrauch ju fennen. Er faufte Alles, mas ibm neu war ober aus . Guropa fam, und mancher ichhue Bertaufer bat fur geringfugige Dinge fcwere Raiffummen von ihm gezogen. - Gein Benana mar prachtvoll und enthielt über fünfhundert Beiber von Suboftan, Die bier gwifden boben Dauern ibr Leben veichmachten mußten und bas Gefangnift nur auf ber Dotenbahre verliegen. Er bejag auch große Bagen; be bon einem ober zwei Glephanten gezogen murben und goß genug waren, um ein Dupend Denichen barin ein bequemes Mitfagseffen zu geben. Er hatte eine ungahlige Menge Bedienten und eine zahlreiche Armee, obgleich er mit seinen Nachbarn im sortwährenden Brieden
lebte und von ber englischen Compagnie hinreichend geichübt wurde. Seine Sinfünste beliefen sich auf drei Millionen Pfund Sterting und bennoch hatte er immer Schulben, wie man sich aus obigen Mittheilungen ertlären tann. Seine Juwesen aber vourden auf acht
Millionen Pfund Sterling geschäft.

Eine Trauung im Galopp. Gine Zeitung aus Teras ergablt: Bwei Liebende feien furglich in Begleitung bee Prieftere, ber fie trauen follte, beimlich aus ber Stabt entfloben. Alle brei maren mader ju Pferbe, aber tropbem ereilt fie ber Bater ber Braut und bie Sochzeit batte wohl nie ftattgefunden, wenn nicht bas Dabchen, meldes ben nachjagenben Bater guerft erblidt batte, ben Priefter gefragt batte, ob er fie nicht mitten im icharfen Galopp trauen fonne. - Ja wohl fann ich's, antwortete ber bochwurdige herr und feinem Pferbe bie Gporen gebend, fprach er bie berfommlichen Gebete, ertheilte bem Paare feinen Gegen und war mit bem Tranungs: atte eben gu Enbe, ale ber Bater nachtam und bem Pferbe bee Dabcbene in Die Bugel griff. Ge mar gu fpat, und ale vernünftiger Bater gab er bem bebergten Barchen feinen Cegen.

Sine naturhistorische Merkmürdigkeit ber Sniel Penany ist eine Art von hirichtäfer; er ist dicht groß und hat einen trompeteniscmigen Rüssel, eine Art Hilber, man man sie durch die Ethe Ausbiede, das man, wenn man sie durch die Stille der Walter schallen hört, men man sie durch die Stille der Walter schallen hört. — Ein Reisende glaubt, sie rühren von einem Znielt her. — Ein Reisende siehet von einigen sechsig Kären den Martsch aus dem "Sommernachtstraum" blasen. — Der Arompetenläser ist allen Orcheitern zu empfehlen, er ist höcht gesehrig und frigt sehr werig.

Ratur und Ceinoline. Die Natur ift eine Schriftftellerin und noch dagu eine ichtechte Schriftiellerin, beun ibr beftes Wert ist ber Menich. Dieses Wert der Ratur, voll von Drud- und Sinniessten, erichten guerfi in erudo, dann wnrbe es brochirt in ein Feigenblatt, dann, als die Bildung weiter ichritt, wurde es in Thierfelle gebeftet, erit als die Givilifation die höchste Butibe erreichte, wurde beses Wert steif in Crinoline gebunden.

Amport von Menschenhaaren. Die Rew Jorfer Handleitung schreibt: Eines unserer Bechselbätter unelbet ein Ereignis, daß ein Bostoner Haus in woriger Woche für 2500 Doll. Menschenhaare von Europa invortiet habe. Wir bemerken dagu: daß die fleifige beutsche hat ir der Bentliche Krima & Wirmar und Hartung biefer Tage

einen Posten von eirea 9000 Doll. Menschenhaare verzollte, welche mit einem Dampfschiff aus Europa antamen.

Das königliche Theater ju Athen wurde am 9. Sept. v. 3: mit Schillers "Cabale und Liebe" und zwar in griechischer Sprache eröffuet. Es wohnte tiefer Boeftellung ber Konig und ber gange hof bis zum Schlusse bei.

Humoralia. Die Taiche. Die Taichen bes Menichen sind feine Lafter. Bei ben Spartanern murbe Richts gestehlen und warun? Weil sie teine Taichen in ihren Riedren hatten. Wenn die Spartaner, nei wir, zwei Weitentaichen, zwei Hofentaichen, brei kradtaichen und fint Oberrechtaichen gegabet, sie hatten auch mehr gesteden. Den febe Taiche sit ein genähtes fragzezeichen an ben Schiefter: "wogn hast du mich gemacht?" Ein Mustussungszeichen an ben Bestiper: "Mc Gott!" und ein gergere Gedansteufrich an das Schieffal, welcher sagt: "Das Uedrige tanut bu die nechte

Eine jede leere Tafche ist nichts als das zueignende Kürwort: "Mein" mit Leinwaul überzogen, nmb jede wolle Tassche ist nichts als ein großes Bewußtsein in Zaschenformat! — Wit den meisten Taschen ist es mit dem Woude, sie sind dem Woude, sie sind alle Wouate ein Wal voll, ein Wal leer, nud wenn gar fein Gelt, feine Münze umd fein Schein in der Tassche ist, das sind die Wonde sinstead wir in der Tassche ist, das sind die Wonde sinstead, aber die fichtbaren.

Mit den vielen Taften geht es uns jest wie mit ben vielen Aberterbidern, je mehr wir haben, beste weniger sinden wir den Kittle darin, ben wir eigentlich sinden. Sept ist ein Mensch mit allen seinen Tasiden wie das Conversations Lericon. Such man das Geb in der Abschendiche, fagt sie seine "Bristladen", sommt man gur Busttassche, sagt sie: siede "Bristladen", lemmt man gur Bristlassche, sogt sie: siede "Bristlassche", lemmt man gur Bristlassche, sogt sie: siede "Bristlassche" über biesein Gegenstand schlage man im Min gur gefen nach!"

Die Brufttaiche tragt ber Menich auf ber linten Seile, gerade über bem herzen. Wenn nur bie Taiche auf ber Bruft recht voll ist, so barf bie Bruft unter ber Taiche ercht terr fein, man barf boch von ber Bruft weg reden. Das ist dann ein leichtes geben, wenn Ginem so recht ichwer auf der Bruft ift. In der Bruft-talice sites gerade wie in der Bruft lestift. Wie vielen Menichen liegt bas herz mehr in der Bruft alche als in der Bruft felbit, wan konnte sagen, das derz sit spun aus der Bruft in die Taliche gefallen. Das Gerb wecht in eben so verschiedenen Weisen in der Taliche des Menichen, als die Gefülle in der Bruft. Betrachten wie den unftand, wie viel Tasschen ein Mann in jede Gesellsichaft mitbringe und daß die Francen keine mitbringen, so find in der Gonversation, so zu sagen, die Manner schon vom Schnelber angewiesen, mehr einzulieden als die Francen.

Welches war wohl in ber Welt bie erfte Tafche? Sedenfalte bie Plaubertaiche, benn biefe Tafche erfeitrte icon im Parablefe, also noch bevor es Aleider gegeben hatte. hatte dra mit der Schlange nicht ge plaubert, hatte ihr die Schlange feinen Apfel geboten, so wären wir noch Alle im Paradlefel — Die Plauber tache und die Postfalche haben durch Nichts fo verloren, als durch die Glieubahnen. Wenn man früher mit seiner Plaubertaiche von Leipzig nach Dreeden reifte, hatte sie Zeit und Muße genug, und ihre gange Lebendgeftichte gu erzählen, jest, auf der Elienbahn, kommt sie fann dagu, und von ihren Rinderjahren zu berichten.

... Naior Kemerkung. Als auf der letzen Leipiger Wichaeliemeffe unter den Schanbuden am Relicherplag ein Alfre auf dem Seile taugte, erregte dies auch die Anfmertsamteit eines Bauern. Sol Berwunderung ichaftelte er den Soy und fagte: ""ditumertwürdig, was der Deutsch nicht Alles fire's Geld muchte.

#### Litteratur.

Die Berlagehaudlung von Eduard Trewendt in Bredlan erläft folgende Ankundigung, die ber Aufmerkfamkeit bes Publikums wohl werth fein burfte:

"Das mit fo entichiebenem Beifalle aufgenommene Album für Runft und Dichtung, welches miter bem Titel "Argo" im vorigen Sabre in meinem Berlage erfcbien, wird auch in tiefem Sabre feine gabrt wieberbolen. Der Rünftler: und Dichterfreis ift im Bangen berfelbe, und fo wird man neben ben Bebichten B. v. Lepel's, ber bicomal fur Frang Rugler Die Arbeiten ber Mitrebattion übernommen bat, wieder bie berlichen Ballaten von S. v. Blomberg und Th. Fontane finden, welther bamale nur Lyrifdes beigefteuert bat. 28. v. Dertel's gemuthvoll beitere Gachen, Scheerenberge erifte Dinfe, fo wie andere alte und nene Theilnehmer find wierr beifammen. Paul Seple bat fich burch eine feiner itaienifden Novellen ausgezeichnet vertreten. Ebenfo ift ber vorjährige Birtungetreis ber Runftler um Ramen, nie Graeb und Guftav Richter und Andere, erweitert, mb

man begegnet einer sehr mannichfaltigen Auswahl ber vorzäglichten Blätter aus allen Darfiellungsgebieten, welche ber Mitherandgeber Friedrich Eggers wieder mit feinen Commentar begleitet. Die Ausstattung ift in mauchen Studen eleganter wie im vorigen Sabre, wo bies Prachtwert felbft in bie Rreise typographischer Jachmanner hinein Aufsehen erreate."

# Moden - Bericht aus Daris.

Benn man nach ben Neuheiten urtheisen will, ble fich von alten Seiten unsern Bliden barbieten, so werben die Tolietten bleies Wintere von einer noch unerreichten Elegar; sein; die Stoffe besonders überbieten am Pracht alles bisher Geschene.

Die Rleiber mit natürlichen Quilles, b. h. mit in ben Sloff gewebten, werden ben Borzug wor allen andern haben; wir sehen es voraus, da alle Sabritanten sowohl auf Seidens wie auf Wolfen-Sloffen vorzugedweise bieses Gene ausgeführt haben, und und in der That wahre Aunstwerfe bewundern lassen. Wir nennen hier einige von den Seiden-Noben, deren Abpassung besonderes die allaemeine Aufmerksantie erreat.

Einfarbige Gros do Naples in hellen garben, wie rofa, blau, apfelgrün, perigran u. f. w. mit weißen Cammet-Duilles, bie eine ebenfalls in ben Stoff gewebte weiße seiberte Kranfe begreugt. Die Mitte bes weißen Cammetitreifens ziert eine Rosenguirfande in ben friederen, lebgafteiten garben und von mahrhaft prachtinem Anblid.

Auf andern abnitchen Taffeten bieten bie Quilles große Sammetichieffen ober Streifen und zwar find biefe grade ber feiterartig angebracht. Aucher Abchen find überfact mit Sammetblumchen und die Quilles durch Garreaur ober Phantasiemuster, die sich auf dem Ard foldianeln, geblidet.

Dann erwähnen wir Moirees antiques von unbeschreiblicher Schönfeit und zwar find bies Aleiber mit boppelten Röden; ber obere von ihnen ist mit mehreren satinirten Bajaberen. Streifen Barbe auf Sarbe gegiert; ber untere ist bis zu einer höhe von 40 Gentimeter mit bem reichsten brochirten Muster, das sich benten läßt, beberdt.

Außerbem werden die quergestreiften Taffete und die Auflere mit einfache Phantasseabilingen sehr orgue sein. Die Popelines, Orognets, die Greihalten Sammete, Wellen Allas, Wollen Bles, die Grisalies sind sind jurche Salles Tollette bestimmt. Dann eine Menge anderer Phantassessies, unter denne die Mehrzauferleife, unter denne die Mehrzauf auchgestreift, wunter oder nit keinen Blumen übersach ist, auch werden alle schottischen Zeuge sehr beliedt sein.

Bur die Befinche und Saud-Toilette bleibt es wie bereits mehrfach von uns gesagt; die Leibehen sind gang boch und geschloffen, wogegen die Gesellschafte Roben immer ausgeschnittene Taillen, ob glatt, mit Berthe ober trausgezogen, haben. Sehr viele Uebertragen mit langen Jipfeln werden von dem Stoff des Kielbes angefertigt und mit Sammet, Fransen oder Bandensigken garnirt, letteres seboch nur bei seidenen Actbern.

Bu leichter Gage-, Monsseiner, Organdi-, Antataue-Kleidern trägt man die reigenden weißen oder ichwargen lebertragen, die wir unserer talentvollen Mobistin, Mile. Anna Loth, verdanten. Es sind dies turze Pelerinen, hinten adgerundet oder spitz, gewöhnlich von puntitieten Zid mit Spitzen eingefast und mit mehre ern Reihen Sammetbändern oder mit Bandrüschen garniet. Born herunter sind eine oder mehrere Bandichtien, je nach der korne des Kragens, aestekt.

Die beliebteften und modernsten Garnirungen für Aleiber und Confections sind jeht gleichmäßig Samuet und Vosamenterieen. Buweilen werden die Kleider vorn ichnirgenartig damit befetet, mas immer sehr distinguirt bleibt. Ueberhampt hat die Phantasse für Garnirungen jeder Urt ein freieres gelt als jemass, und jede Neuerrung, die Geschmadt und Grazie verrath, ist gestattet und ibres Erfolges gewiss.

Der Bournouß findet von Tag ju Tag eine größere Berbreitung, und man spricht von Nichts und such such siedes jo grazibis Kieldungsftid. Augenblidlich wird es von louisenblanen, tastanienbraunem oder schwurzem Cachemire, nur leicht mit Taffet derselben Barbe gefüttert, getragen; sind wir aber erft ber lälteren Jahresgeit näher gerütt, so erlaften bie Etoffe eine Beräuberung und es werden alebann bie schweren Tuche, die Doubles Stoffe, Sammete u. b. gl. sein, die wir in biefer seichten, bublown horm sehen.

Sauvet hat bie Bournouse bereits in größter Andwahl; wir erwähnen unter ihnen nur: ben Bournouss von rother Wolle, fastanienbrann und weiß geitreist das Capunhon mit einem Schrässtreisen von der vorherrschenden Barbe eingeright, die Trobbein von allen beit Farben gemischt; ber Theil bes Bournouss, ber ihre

ben Arm fallt, bat an ber Spipe eine abnliche Trobbel

Undere Bournouge find von breitgeftreiftem Sammet, Pluich ober wollenen Stoffen, abmechielnd in den garben, meift fcmarg, roth ober grau; und obgleich in ibrer Bufammenftellung von großer Berichiebenbeit, fo boch immer erinnernb an jenes Rleibungeftud, in bas fich bie Rabplen bullen.

In ber großen Ralte wird man ebenfalls Bournoufe tragen, jeboch von ichwarzem Cammet, und mit einer gitterartigen Posamenterie garnirt, gefüttert mit grangtfarbenem Atlas, und vergiert mit fcmargen und rothen Trobbein. Datürlich bleibt bie Babl bes Ruttere Geidmadefade und man tann barn imargabarun ober lavie. blan, Moiree antique, Atlas ober Gros be Raples mablen.

Die bute von echtem aber bellem Cammet. a. B. blau, rofa, grun, penfee, lila, johanniebeerfarben, merben in Diefem Winter vorzugemeife begunftigt fein, mogegen die ichwarzen Gute nur fur bie einfachere Toilette bestimmt find. Much ber fogenannte Ronige : Cammet ift febr mobern; berfelbe ift gang fein gerippt.

Die neuen Rormen ber Bute reichen mehr auf Die Stirn berauf und find etwas großer, ale Diejenigen bes Commere: bie Bavolete fallen noch immer febr tief berab und find mit breiter Blonde garnirt. Bir laffen bier bie Beidreibung von einigen neuen Dobellen folgen, mit benen unfere talentvolle Alphonfine unfere Berbitmoben bereichert bat.

Gin penfee Cammetbut, eingefaßt mit einem Schrage ftreifen von weißem Ronige: Sammet; eine breite fcmarge Blonde fallt auf ben Rand bee Schirmes berab, ein weißes geberbouquet ift an ber Geite angebracht.

Gin jobanniebeerfarbener Cammetbut, mit einem Blatterfraug in berfelben garbe geschmudt; im Inuern fleine Danlbeerzweige mit rothen Cammetblattern.

Gin but, gufammengefest aus grunem Ronige-Cammet und Atlas berfelben garbe; eine breite fcmarge Spite ichlangelt fich rund um benfelben, bebedt bas Bavolet und fallt ale Salbichleier auf ben Schirm berab.

Gin but von ichottifdem Cammet mit fcmargen Spigen garnirt.

Bur junge Dabden fertigt Dime. Alphonfine allerliebfte bute von grunem, penfee und blauem Taffet an, bie in reigender Beife mit Rufden garnirt find; auch faben wir mebrere berfeiben von buntelm Rrevp, bie in ihren Arrangemente nichte ju munichen übrig ließen.

Dime. Pagan ercellirt in Allem, mas aus ihrem Atelier bervorgebt: in Ueberfragen, Delerinen, in Mermeln. Canegone. Schooniadden, weißen geftidten Rleibern, Tafchentuchern, Saubchen und Coiffuren. Gine ber letteren, gang beionbere ausgezeichnet, ift aus einer breiten Blonde arrangirt, beren oberer Theil auf ben Sond berabfallt und benfelben rund umgiebt, mabrend bas Innere bas Bavolet bilbet. Der Rond ift bebedt mit einer Denge ponceau Blumen, amifchen die fich ichwarze Perlen mifchen; an Die Geiten ber Coiffure unter Die Blonde ift ein Rrang berfelben Blumen in ebenfo graziofer wie fleibenber Beife gelegt.

### Erklärung Des Alodekupfers.

berbit . Toiletten. 1. Raftanienbraunes Taffetfleib mit vier Bolante, Die eine bide Rufche beffelben Stoffes einfaßt. Bournoug von fcmargem Tuch, mit breiten Streifen von Moiree antique eingefaßt; Capucon in Algerien-Form, mit Moiree Streifen und einer biden Trobbel vergiert. but aus Cammetidragftreifen abmechielnd weiß und braun gufammengefest; an ben Seiten braune Reber: Touffes; im Innern ein Salbfrang von Blumen.

2. Atlasffeid mit boppelten Roden, ber obere mit einem breiten Cammetftreifen eingefaßt. Sobes Leibchen obne Schooft, vorn quaefnopft, garnirt mit einem breiten Cammet : Revere, ber fich vorn und binten freugt und in langen Bipfeln enbet. Mermel aus einer arofen Puffe beftebend, die unten ein wenig gufammengezogen ift, mit einem Mousquetaire Revers von Sammet. Beifer Taffetbut; ben Rand bes Schirmes und bes -Bapolete fant ein Schragftreifen von lila Atlae ein; lange lila gebern an ber Geite; lita Binbebanber mit buntelm Raube.

Die Abonnenten ber erften (Acht: Thaler) Ausgabe erhalten ale Ertra : Bugabe :

Ginen Ctablftid.

Die Beitung fur bie elegante Belt ericeint mochentlich und gwar in brei vericiebenen Ausgaben: 

Alle Buchhanblungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Otto Jante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.



Bon biefer Beitichrift ericheint modentlich eine Lieferung von 11/2, bis 2 Bogen Tert, mit artiftifden und technifcen Beilagen, beftebenb in Batifer Mobetupfern, Mufter- und Schnitt. Tafein fur Damengarberobe ze. in forgialitigfter und reichfter Auswahl

# Bekehrt! Gin Stillleben

bon

### Carl Chop.

I.

Der Tifdlermeifter Rellermann ftand an ben Pfoften ber Sanstbur begnent angelebnt, rauchte aus ber furgen Stummelpfeife und angelte. Richt ale ob die Stragen ber Refideng Frankenbeim ben Lagunen von Benedig im Entfernteften glichen. Bemabre Gott! 3mei Volizei: Diener mit grauen, fpigen Schnurrbarten und ebenfo granen, fpipen Mugen maren und find vielmehr taglich und ftundlich bemubt, jede Pfuge, Die fich entfernt als lagunenartig interpretiren liefe, forglich zu entfernen und die Producenten gur Berantwortung und Strafe gu giebn. Erot allebem angelte Meifter Rellermann, aber nur geiftig und nach rettenden Thaten. Die Ratur batte namlich, ale fie ben ehrenwerthen Burger fouf, ibr Beichaft wie ber Geiler in Die gange gego: gen, und lang aufgeschoffene Menfchen haben in ber Regel befonbere Sympathien fur beichauliches Leben, Spirituofen, Mufit und - Faulheit. Rann man es alfo nach Allem, was bie neufte Raturforichung über Burechnungefabigfeit lehrt, bem langen Rellermann

ernftlich verbenten, wenn ibn ber Gefangverein, bem er angeborte, mehr gu feffeln vermochte, ale fein langweiliges "Metier", wenn er lieber in ber Sausthur ftanb und fich von ber grellen Junifonne bei lebenbigem Leibe braten ließ, als bag er vierschrötige Tifche und plumpe Stuble im Schweiße feines Angefichts gurecht gehobelt und zusammengeleimt batte? Ja, wenn es noch leichte, luftige Arbeiten, wenn es zum Grempel Bogelbauer und Leimruthen ober auch Rindertheater gewesen maren! Aber fo! Er batte "nun einmal bie Antipathie" gegen jebe ernfte Arbeit; Die Jagb war gefchloffen, Die Beifen idwarmten nicht mebr, mas in aller Weit follte er alfo thun? Bei allebem verbient man nieift mit gungern fein Gelb, und bas Gelb ift ber Rern biefer ichnoben Belt geworben. Die Bermögeneverhaltniffe Reller: manne waren baber nicht bie beften und ber "Gerr" Erecutor Schweng pflegte ben Deifter gu feinen beften Runben gu gablen, bei benen er allmonatlich mehrmale eintebren und fich feine Gebubren bolen durfte.

And beute war Schweng da gewesen, hatte mit feiner gewöhnlichen, unverwüsstlichen heiterkeit bem "Gewater Kellemann" erst den Executionsbefesst und dann eine Prise geboten, hierauf ein "Schnäpschen" zu sich genommen und, durch letzteres gutmutigig gestimmt, ein Bordaben werichten bis auf moren verschoben.

Begreiflicher Beife mar aber biefe vom Gevatter

angeregte Erwartung felbit fur bas forglofe Gemnth Rellermanne nicht die angenehmfte, befonbere, weil die alltägliche Frau, welche ben geniglen Dann nicht verftand, allgufebr jammerte und lamentirte. Jebes Rettungemittel außer bem nachften, bas ibm fleißige Arbeit bot, mare ibm jest gang recht gemejen. Aber mober Geld nehmen und weber arbeiten noch fteblen? Co febnte er benn ben berrlichen Moment berbei, mo ibm ein gludlicher Bufall die rettende That beicheeren b. b. ein unfehlbares Mittel gegen Die Cholera und Geefrantbeit, ober ein Arfanum, um Geemaffer trintbar gu machen, ober um Sobelfpaue in Ruchen zu verwandeln. auf geheimnigvollem Wege eingeben werbe. Gollte fich aber biefe beicheibne Soffnung nicht erfüllen, fo burfte er boch wenigftens auf eine fleine Berftreuung, welche bie bummen Grillen bannen fonnte, Anfpruch machen, ja, icon ein Standen ber Liebertafel beim beren Burgermeifter, bas mit einer eiceroniauischen Rebe und mit einigen Saffern Bier erwidert zu werden pflegte, mare ibm in Erwartung von etwas Befferem fest recht erwniight gewesen.

Rellermanns Geift war aber viel zu fehr an ein promenirendes Dafein gewöhnt, als daß daß er fich auf einen einigen Gebanken mit pedantischer Ausdauer lain-gere Zeit hatte heften können. So hielt benn auch jeht die Beforgusst wegen der Wiedertunft des lieberichen Gebartung der ber unangenehmen Folgen, die sich an dieselbe knüpften, nicht allzulange vor. Schon silegen leine Plick schaftenweitund an dem dichten Weintsoch, der neben der hauskfur wuchs, hinauf, balaneirten über der Lechenstein und ließen sich sich schaften und bei gelt fich schusstellt und bei buntbematten Thorfahrt des Rachbarhauses niedergleiten, weiche der Lachren Gogeberg als Palette zu bermuten pffelct.

Der Umstand, daß diese Thorsabrt heute geichloffen war, erregte in etwas die Bermunderung des Meisters. Was jum Ruduf, dachte er, legt sich Der anch auf die faule Barenbaut?

Die bifich Vatur bes "Auch" alterite aber natürlich ben gemüthlichen und außerordentlich selbstynfriedenen Kellermann, der sich seibt gegen Sebermann als Mutter eines sieligen Bürgers aufzustellen psiegte, sehr wenig. Seine Gedanfen marschirten vielunehr in gemüthlichen Spazierichritte weiter, bis sie an dem blauen Schild hängen blieben, das in unverschäuft großen Buchstaden der itaunenden Welt verfündete, wie hier Salomon Cohn und Sohn bereit seien, die habe Welt mit Buckstins, Tuchen, seidnen Zeugen und andern in dies Tach sied, siehen Artikeln opsermithig zu verforgen. In der weit offenen Apfür diese größten Geschöfts von Krankenheim pflegte in glüstlichen Zeiten Salop von seinen geispreichen Kremden meist Sellern genanut, der glüstliche Sohn und "Affocie" seines Vatres zu "Affocie" seines Vatres zu

stehn und die begaubernde Macht seiner von engen, groß carrierten und unfäglich steifen Batermördern gehobeuen Perfönlichseit auf die Borübergefenden, besonders auf die Damenwelt wirken gn saffen. heute stand der holdselige Jängling nicht auf seinem Posten; der ungläckliche Psichtverzessen schen seines weltbeglückenden Selbstyweckes durchans uneingedent geworden zu sein.

Meister Kellermann hatte ben horag nie geleien; sein eignes ginditiges Talent hatte ibn aber die großen Bortheite des nil admirari flar ertennen laffen. Deshalb verwunderte er fich auch jest nur überaus gemächtich, pintte sich ruhig Bener an, suhr etwas tiefer in die Pautoffeln und schütte dann, gesogt von seinem gelben, trummbeinigen Dachshunde, auf Cohns Behaufung gut.

Muß doch einmal sehn, we der Sellern, der Sakermenter, steckt. Sollte ihm etwa der alte Salomon wieder in die Haare gerathen sein wie neutlich, wo dem Sellern die Hoos von ist die berühmte Actrice, die gar nicht stells war", mit "den 69 Ahlt. 5 Sar. 2 Pf. " Durchbrannter Wollen einmal sehn.

In Folge ber heiteren Rube, Die ein Grundelement Rellermanns ift, war er mögend biefer Gebanten natürifch nicht weiter gefommen, als bis an die Mitte ber Straße, als fich im hintergrunde bed Cohnichen Labens lebhafte Stimmen hören ließen, deren Inhaber soeben aus bem Comptofer traten.

Birft bu feweigen, mein Sohn, sagte die Eftiume bes würdigen atten Salomon Cobn. Alfo, berr Dartieben, Gie wünschen vor fich ein Kleines Schumbergarnichen mit eine freindliche Anssitzt? Aba, hun, hun. Freindliche Aussitzt benn gleich ... ?

Lieber Laterleben — — Schweig, mein Sohn!

Baterleben, ich weiß - -

Schweig, mein Sohn! Bas fannst bu weißen! Baterleben, bruben bei Rellermann - -

Richtig, bei Kellermann. Wollt' ich eben sagen. Witch ibn schweigen, Sally? Sehr icon, febr freindelich, sehr nobel, gang vor einen jungen, vornehmen deren. herr hartleben, gang ein Schambergarnichen vor Ihnen. Ach, da ift ia ber Meister seibelt! Kommen Sie her, herr Kellermann, wir sonuen machen ein Weschäftige, ein felnes, ein regelles Geschäftige, vie? Der herr hartleben, ein brauer, guter herr, ein graufam reicher herr, will haben Ihre Stude im Oberstod. Wolfen Sie? Wolfen Sie? Wolfen Sie?

Das tann wohl Rath werden, erwiderte Kellermann mit gewohnter äußerer Gemüthstube. Innertlich aber pochte ihm das berz gewaltig. Zwar wars nicht ber erwartete Wallfich, ber sich in die aushängende Angel des Meisters verbeisten sollte: aber er war ichon baran gewöhnt, nur Sticherlinge und hochftens Schmerle gu fangen, und biesmal war's wahrlich und wahrhaftig ein Golbfiich.

Unter biefen Umftanben mar ber Sandel rafd geichloffen. 3mar forberte ber fluge Deifter in richtiger Erfenntnig feines offenbar ebenfo reichen, als befchei-.benen und icochternen, gufunftigen Dliethemanne eine fo unerborte Gumme, daß felbft bem Cobn senior und junior bie Augen übergingen und Beibe fich mit einem vielfagenden, erftaunten Blide anfaben. Aber tem Gremben mar es weniger um bas Gelb, ale um ein paffendes Logis gu thun, und bie beiden Cohne rebeten im eigenen Intereffe lebhaft gu, weil fie nur auf biefe Beife Befriedigung ihrer Forberung an Rellermann er warten burften. Rurg, nachbem bie vielgepriejene grune Dberftube nebft Rammer von bem vierblattrigen Rleeblatte befichtigt und von bem jungen bartleben recht artig befunden worden war, nachdem die beiden Cobus fich unter vielfachen Erbietungen gu allen moglichen Befälligfeiten gludlich empfohlen batten, ftanben fich Rellermann und beffen gludlich gefangener Golbfifc in bem befinitiv abgeschloffenen Berbaltniffe eines Bermiethere und Dliethemannes gegenüber.

Dem jungen bartleben gingen offenbar mannichfache und burchaus nicht angenehme Bedauten burch ben Ropf. Er warf fich fcweigend auf einen Stuhl und zeigte nicht bie minbefte Buft, bas von Rellermann fo febr erfebnte Befprach angufnupfen. Aber ber Meifter war gab wie Bemeleber nud mußte fich zu bezwingen. Er rudte fich voll felbitbewußter Dreiftigfeit einen Gtubl an bas Beufter, brachte bie uber ben Sanbel ausgegangene Stummelpfeife wieber in Brand und ichien offenbar entichloffen, feinen fdmeigfamen Miethemann ausgubungern und gur Capitulation ju zwingen. Go fag er, balb auf ben linten, balb auf ben rechten Glienbogen geftust. leife por fich binpfeifend und fingend und bann wieder vollendet icone Ringel aus Tabadbampf bilbend, mit übereinanbergeichlagenen Beinen ichaufelnd ba, ein Bild ber fußeften Behabigfeit und claffifcher Geelenrube. Rur gumeilen manberten bie fchlauen Blide bee Dleiftere ju dem "Goldfifche" binuber, ber burchaus nicht weiter anbeigen wollte. Aber fei bu fo fchlau ale bu willft, dachte Rellermann, mich überlifteft bu nicht, und rauchte, pfiff und ichautelte wieber weiter

Endlich jedoch, ba Zeit auf Zeit vefftrich und ber junge Mann immer noch nicht gesprächig werben wollte, ja nicht einmal seine Stellung veranderte, ba wurde es bem Reister boch zu viel und er beschieß rasch entschoffen ben Sturm.

Ra, wie gefällt Ihnen bas Stubchen, herr bart: leben?

herr hartleben fcmieg.

Gehn Gie nur einmal gum Rammerfenfter binaue.

hier unten der Garten, dann ber Gottesader, drüben die Reffource. Gefällt's Ihnen nicht?

Sartleben ichwieg fort und fort.

Ei, so wollt' ich boch aber - - bachte Rellermann, ging nach ber Thure, drefte sich dann aber furg entschiefen noch einnal auf bem Mbsabe herum und ichritt bicht an seinen Wiethsmaun beran.

Sind Sie nicht wohl, herr hartleben? fagte er, fo lant er fonnte, und legte feine ichmere hand auf die Schulter bes Ungludlichen.

Der junge Mann fuhr erschroden in die hohe. Sie find noch hier? Entichuldigen Sie! Was wünschen Sie, lieber Meister?

Je nun, ich wollte nur fragen, wie's wegen der Aufwartung werden follte. Sie wollen doch wohl die Aufwartung im Haufe?

Aufwartung? 3a mohl. Saben Sie ein Dieufts madden?

Dienstmadchen? Davon schreibt Paulus nichts. 'S wirft's nicht ab, lieber Gerr. Aber, meine Tochter -

Rein, nein, nicht Ihre Tochter. Sehn Sie, — ich habe — nicht viel — ju beforgen. Konnte nicht Ihre liebe Frau? Sie haben boch eine? —

Und was für eine, herr hartleben! Gie follten die Fran fehn, wenn fie tocht. Gie effen doch auch im haufe?

In Saufe? Rein, lieber Meifter. Ich werbe im Stern effen. Wollen Sie mir wohl mein Bepad von ber Post holen saffen. Ich nöchte mir's etwas bequem machen.

Eoul fagleich geschehn. Sind wohl heute erft ge-

Rein, nur von Lindenberg heruber, lieber Meifter. Aber, bitte recht fehr, eifen Gie ein wenig, meine Stiefel bruden mich.

Der Meister verstand endlich ben Wint und hielt es, obwohl er sich sonit auf fein "bides gell" etwas ju gut that, diesmal doch für gut, ju gebn und seinen Miethsmann sich selbst zu übertaffen.

Also ein Beiberfeind, dachte er, indem er die Treppe hinab schritt. Aba, ich merke. Gin vornehmes herrchen, wie die Weisten sind. Du sollst mir aber blechen.

Mit Diefen eblen Borfapen fdritt er in feine Stube, um bort ble uothigen Auweisungen wegen bes hartlebenichen Gerade zu ertbeilen.

Sartleben war inbessen aufgestanden und schritt nun unnuthig in der Stube auf und ab. War der Areger auch wohl bein armen Jungen u werdenten, war es nicht wirklich ein zu verdrießliches Geichaft, das ihn jest nach Krankenbeim fibrte?

Bwifchen bem fteinreichen Banquier Gebaftian bartleben in Lindenberg, dem Bater unfres beinrich, an einem und ber Rrau Commergienratbin Rinte an Rranfenbeim, feiner Coufine, am andern Theile, mar namlich icon furs nach ber Beburt ber iconen Gibonie Rinke ein Rauf: und respective Taufchaeichaft begnalich ber Bergen ihrer beguglichen Rinder verabrebet und wohlbebachtig abgeschloffen worben, wonach fich Beibe nach erlangter Bolljabrigfeit unweigerlich bie Sanbe jum ebelichen Bunde ju reichen baben follten. Bas aber im Unfange trot ber folennen Form fotbanen Rechtsgeschafts beunoch nur eine leicht geschurzte, icherghafte Berabrebung gemefen mar, bas hatte fich im gaufe ber Beiten und namentlich burch ben Tob bes Commergienrathe in einen fast unloebaren Anoten verschlungen. Es erwies fich bamale, bag bas Bermogen bes Geligen und feiner untröftlichen Bittme fich, ber Simmel meifi, auf welche Beife, um einen betrachtlichen Theil verringert batte. Unter folden Umftauben bielt es bie Bittme fur ihre mutterliche Pflicht, mit allen Rraften über Aufrechthaltung jenes Berfprechens gu machen. Desbalb batte fie von Anbeginn trefflich bafur geforgt, bag bie frube Berlobung nicht einen Augenblid vergeffen werde, beshalb batte fie nie unterlaffen, fich in jedem Briefe nach ihrem jnugen Schwiegersohne, wenn auch nur balbicbergend gu erfundigen, beshalb batte fie end: lich bei gefegentlichen Befuchen bie fpielenben Rinder immer nur ale Darden betrachten wollen und Beibe an Diefen Bedanten gefliffentlich ju gewohnen gefucht.

Der Banquier bagegen war ein Geschäftsmann aus der atten Schule. Ihn war die Erffillung bes Berfprechend zu einem durch strenges Pflichtzeschus gebotgenen Alte ber Poethwendigkeit geworden. Gerade darun, weil die Commerzienräthin nach seiner "freilich überttiebenen Ansicht jest verarmt war, uniste sein Wort um so sicheren geschwerten. Damit batte er sich stets gebe Einrede einer aufdringtichen jesuitischen Politit abgeschnitten, und nur beshalt hatte er auch jest den Wiert fichnitten, und nur deshalt hatte er und jest den Wiert fiehe Schnes gebrechen, indem er den Unglischichen saft über hals und Kopf nach Frankenheim ichien fast über dals und Ropf nach Frankenheim schille, bevor etwa dessen Wierten vermochten.

So war benn ber junge hartteben glifdlich in Krantenheim angelangt, um als Brautigam einer Coufine, bie er seit nunmehr fünf Jahren nicht geschen hatte, wieder abzurelsen. So war es, und aus dieser Sitnation konnte unsern armen heinrich nichts, gar nichts als ber bitter Zob befreien.

Er war mithin wahrhaft zn beflagen, benn biefe Erwartung, die jeden Frankenheimer Einwohner mannlichen Gefolechts über 16 und unter 70 Jahren in feuigen Enthusiadnus verfeht haben wurde, erregte bem jungen Manne nur die unangeuchniften Empfindungen. heinrich war treh aller Gute feines Baters, die ben einzigen Sohn leicht hatte verziehen tonnen, ein allgublober Schafer geworben ober geblieben. Er felbft amar icamte fich biefer Bergaatbeit und batte in einfamen Stunden oft versucht, tiefelbe auf bem Bege ber tunft: lichften philosophischen Spfteme zu überwinden. Aber mochte er fich auch ftundenlang vorfagen, bag nach einem burch bie gange Ratur laufenben Gefete bas weibliche Beidlecht unter bem mannlichen ftebe und ban er beshalb durchaus feinen vernunftigen Grund gu feinem gewaltigen Refpette vor biefen geringeren Organismen habe, mochte er ben gangen Rnigge und Albertis Complimentirbuch burchftubiren, fein Bimmer mit iconen Frauentopfen vergieren und an biefelben wohlgefeste und überaus intereffante Unreden balten, es blieb Alles vergeblich. Beim nachften Balle binberte ibn biefelbe Bergagtheit, raich nach ben iconften Tangerinnen gu greifen; ibm blieben ftete nur bie armen Ungludfeligen, bie fein Undrer mochte, und felbft mit biefen tam es, fo oft fie ibm auch Unfnupfungepuntte boten, por Stoden und Errotben zu teinem vernunftigen Geiprache. Go mar er benn, nachdem er es auch mit ber Refignation vergeblich versucht batte, verzweifelnd in fich aufanmengebrochen. Er bewunderte jest nur fannent bas Genie feiner Alterbaenoffen, Die obne alles Guftem mit einfachen, naturlichen Unlagen auf ben erftrebten fublimen Stand. puntt gelangt maren und ungenirt auf bemfelben feftftanben.

Buleht fing aber diese eingestandene Unmöglichseit an, seine Eitkleit aufgustachen. Aurg, weil er einnal beim Spitgnatifren war, io brachte er auch seine un- ichone und undequeme Blödigseit in dem Spiteme der reinen Bernunft glüdlich unter und reponirte sie gunächt in das Lotat "Enthaltiamteit", dann unter "Weiberseindschaft." Die gemachten Berfunden über Weiberwerbt amen ihm dabel trefilich zu statten. Sie lieseren ihm eine. so bernünftige Basis, daß er eines ich vernünftige Basis, daß er eines ichem Zags den glüdlichen Gedanfinn zu erstaunen aufung, als er eines icheme Engenenzen verfolgte und debanfen bis in seine sehren Genenzen verfolgte und debe fich der auß einer Eutbedung entspringenden Refultate flar wurde.

Man tann fic alfo leicht benten, in welche peinliche Stimmung die gegenwärtige Stuation den Beiberfeind versehen mußte. Er sollte fich verloben, verloben mit einem Wadchen, bas er taum noch tannte, ja das sogar nach bem Gerebe sehr ichon war. Entieplich!

Seiurich fuhr fich, als ihm biese bemitteibenswerthe Lage flar jum Bewughtein kam, erst einigemal verzweiselnd durch die lichtblanden haare, rannte dann wieder durch die derwijte grüne Stude, blidte schnjuchtsvoll mit Selbstmordzelüsten nach den längst entladenen Reliepisson undzitrigte sich endlich, seiner selbst nicht mehr mächtig — nicht etwa zum genster hinaus, sendern nur die Treppe binunter in den Garten. Wie wohl that feinem erhipten Ropfe die frifche Luft. Wie balfamifch, wie labend -

Solle und Teufel! was war das dort in ber Caube? Dort faßen, ja, bei Gott, bort faßen zwei junge Damen. Gie blidten neugierig und lächelm berüber. heintich riß ben hut berunter, ober wollte ihn wenigsteus herunter reißen, fuhr ftatt bessen in sie unbedecktes Daar, wurde blutrobt und fürmet und eiliger, als er gesommen war, in seine Stube zurud. Er glaubte die Mädchen, biese Satanellas des großen Lebensballets, hinter sich fichern au beren.

Seinrich war wüthend, ja, er hötte sat geweint. Mar dies die Krucht so vieler Studien? War das sein Weisberchäß, seine Berachtung bes gangen Geschiebercheff Und er, ben alle Weit ben blöben Seinrich nannte, er sollte heiralben. Was nur sein Aater dachte? Es war ja unmöglich, burchaus ummöglich.

Satte ber Urme bie gange Groge eines Ungfinds getannt, wer togig, was bann geschen ware. Wir batten bann vielleicht nur fein schautiges Ende zu melben, während wir uns jest ben besten Erwartungen für einen erträglichen Ausgang hingeben durien. Gindlicher Beise oder verbillte ibm bie weise Verfehung sein Eledo mit milber hand im wehiriecheuden Nimbus ber echten Importirete, nach weckher, als nach einer erproblem Trösserin, nach weckher, als nach einer erproblem Trösserin, ber Vergrauessellnde bigituntartig geartiffen batte.

heinrich hatte übrigens recht gebort. Die beiben Madhen licherten allerdings verstohlen binter ihm her und thaten sich feinen Bwang mehr an, als sie seine Etwbenthir gifallen hörten. (Gerifeung felat.)

## Sophie Schräder.

### (Gin Abend im Chaufpielhaufe gu Berlin.)

Der Borbang geht auf. Die Deforation zeigt einen fleinen, eleganten Galon, in beffen Mitte ein Tifchen fteht. Gin Armleuchter barauf. Das bewegte 3mifchen-Acts: Geiprach bes Publifums weicht einer lautlofen Spanning. Das Musftromen bes Gafes ift ber einzige Ton, der horbar inmmt. Bom Parterre gur Gallerie jedes Auge nach ber Mittelthur ber Bubne gerichtet. Die Flügel öffnen fich. Gine taum mittelgroße weibliche Figur wird hereingeführt. Der Begleiter verlägt fie. Die Thur ichlieft fich wieber. Copbie Gore. ber, Die 76 jahrige Matrone, fteht allein auf ber Scene. Mit lebhaftem Schritt nabert fie fich bem Borbergrunde und bengt fich vor Denen, Die fich wenige Minuten fpater im Beifte por ibr beugen. Pruntlos ift bie Ericheinung, machtvoll bas erfte Bort, bas fie fpricht. Gine Rlopftod'iche Dbe "Grublingofeier" beginnt ben Bortrag. Ift bas eine Greifin, Die jene Stropben bes Domnus austonen lagt? Ihre Gande reben, ber melte Rorper wirft fich majeftatifch empor, wie Ronig Lear,

wenn er jeden Boll ale Ronig fühlt. Ja fie fühlt fich wieder Beberricherin ber Menschenbergen, Ronigin ber Sprache, und ift ihre Stimme aud nicht mehr bent Donner gleich, fo malt ber Muebrud ihres Tone ibn boch fo beutlich, daß Du Jupitere Born über Dir rollen borft und die Erbe unter Dir beben fublit. Du bift in ber Illufion ber Runft. Das ift ichauspielerifche Große, bas ift poetifcher 3bealismus, bas ift Raturmabrbeit, Die fich felber in feinem Moment treulos mirb. Die batten wir geglaubt, baß fich folch ein Inhalt aus bem Rlopftod berauelefen und berausboren liefe. empfinden ibn im großen Bortrag ber Schrober ale großen Dichter. Und bernach erft Schiller's Glode! Alle Dufit ber Geele, Die im Bere und Reim liegt, flieft von ben Lippen ber Rebnerin. Ergriffenheit und Entzuden mogen fich in unfrer Bruft entgegen. Bas muß bies Beib gewesen fein, ale fie jung mar! Sest finden wir's begreiffich, bag ben lenten por 40 bie 50 Jahren Schiller's langfte Stude fury vortamen, wenn fie Diefelben in Diefer Darftellung faben. Die Beit fliegt an ber Rebe ber Schrober vornber im Sturm und ber Beift bee Laufchenben ift verfentt mit Gifen: antern in ben Grund ber Dichtung. Gbenfo erflarlich ift une nun, mas mir oft in Unwiffenheit befpottelten, daß altere Leute über bie Begeifterung bes jungern Befchlechte vor ber bentigen Schaububne mitleibig lacheln und zu bem, mas nus bedentend ericbeint, Die Achieln zuden. Das gange fogenannte "realiftische" Schaufpielerthnm unfrer Tage ift ein Cantbau gegen bie Belfenruine ber Sophie Schroder und muß ihr trop ihres Altere ben Tribnt geben: "Ihr habt etwas an Gud, Frau, mas mir gern herrin nennen mochten!"

### Eriede im Gergen.

D trachte nach ber Seele Brieden Als Deines Lebens höchften Werth, Er ift ber Engel, ber hinieben Die triben Tage Dir verlärt. Er halt zu Die felbst in ber Stuude, Bis Dich bas Leib musichlungen halt Und, innig mit bem Schmerz im Bunde, Manch heiße Thoine Die entfällt.

So hab' und Gut im Lauf der Tage 3ur Tilgung ungeahnter Porth, Sie wiegen träftig in der Wage Des Lebens, wenn der Kummer brobt. Sie heben die gebeugten Blite, Damit sie stammen wie der Blip, 3a, eine feitgeformte Brüde 3sie wohlerworbener Besip.

Doch unhaltbar, merich und verborben, Gehlt uns ber Friede in ber Bruft; Mit ihm nur wird bas hell erworben, Und wer fich feiner nicht bewußt, Der barbt, wie auch bes Reichthums Tulle Shu übersluthet bis an's Grab, Denn unsichtbar trägt er die hülle Der Armuth und ben Bettesstate.

Bergebens ringt fein Berg nach Rube, Er fucht fie mit verftortem Ginn; Soch liegt bas Gold in feiner Trube, Jeboch ber Friebe ift babin; Der Segen von dem haupt gewichen, Sein ganzes Dasein ihm vergällt; Im Buch der Menscheit ausgestrichen Steht er vereinsamt in der Welt.

Darum bewahr' in Glift und Rummer Dir Deiner Seele Krieden feft, Dann fider Nichts Deinen sügen Schlummer. Und ichwinder bin des Eebend Reft, Berrollt das letzte Korn der Stunde, Dann zage nicht! in jenem Licht Wird mit dem himmiel Dir im Bunde Jur Selfgleft! das Weltgericht.

Th. D.

# -10 Jenilleton. 2016-

Die Audelsburg und Saated. In einer Zeit, wo das Bad Köfen unweit Naumburg von Jahr zu Jahr mehr Gafte in sich sieht und durch Bermittelung der Eisendahnen das Reisen so sehe erleichtert wird, da fonute es denn nicht fehlen, daß man den reizenden Parthienen des Caatthales immer mehr Aufmerklamkeit widdene Rod zur Jether Bestude der Auchelburg, welcher fich zur Zeit des Pfüglitestig zu einer ordentlichen Ballfahrt gestaltet. So Mancher hat wochenlang in Kösen geweilt, hat die alte Nuine besuch, aber dennoch fein rechtes Bertfandulf über den Ursprung jener Burg. Es wird daher nicht ohne Auteresse eitzge liefen, wenn wir in aller Kürze hier eine stügdtige Stige liefern.

Bon Rofen and bringt und eine Banberung im blumigen Caalthale nach einer halben Ctunte an ben fteilen Berg, worauf fich bie Ruinen erheben. Sat man fetbigen erftiegen, fo breiten fich auch ichon bie Trummer gu beiben Geiten beffelben aus, benn es mag menig Burgen in alter Beit gegeben baben, welche fo großen Umfang batten wie biefe. Dan mantert querft über einen großen Burghof, welcher bie Birthichaftegebaube, Die Bohnungen fur Die Reifigen, Die Stalle fur ibre Pferbe enthielt, jest aber eine Bindmuble und Aderfeld zeigt, bis man über einen tiefen Graben, über welchen eine Brude führt, in bie alten boben Mauern felbit gelangt, welche von biden Thurmen gefcont finb. Der eine Thurm ragt an 160 guß empor und bat feinen Gingang. Rur eine Deffnung, von ungefahr 30 Bug, lagt vermutben, bag man entweber auf einer Leiter bafelbft ine Innere gelaugte und Diefe bann nach fich jog, ober ein jest verschwundenes Gebaute baran lebnte und von ba aus ber Weg bineinging. Go groß jeboch bie Burg ift, fo alt ift fie auch. - Gin Ritter Rudolph baber ber Rame Rubeleburg, bas beift: Rubolpheburg - legte fie bereits im gehnten Sabrhundert an, feine heerben und Gelber gegen bie Glaven ju vertheibigen, und fie blieb lauge in feiner Familie. Allmalig aber murbe fie ber Gip von ranberifchen Rittern, welche alle Reifende überfielen, in Rofen boben Brudengoll erhoben und es fo arg machten, bag ber Kaifer Rubolph von habeburg bie Burg erfturmen und gerftoren ließ. Es gefchah foldes in Jahre 1290. Die Befte murbe jedoch wieder aufgebaut, boch weiß man hier weder Erbauer noch Jahrgahl gu nennen, bis fie in einer Febbe ihres Befibere mit ben Raumburgern 1348 bas erftere Geschid wiederum verdient batte. Dann tam fie in ben Befit ber herren von Saaled, beren Beite gegenüber lag, und wurde im Bruberfriege zwischen bem Rurfürften Friedrich bem Canftmnthigen und bem gandgrafen Bilbelm III. von Thuringen 1438 jum britten Dale gerftort. Die Familie von Bunau erwarb fpater gu Ende bes fünfzehnten Jahrbunderte biefelbe, und noch öftere mechfelte fie ihre herren, bie fie enblich bas Schidfal fo vieler alten Schloffer batte, ein Ranb ber Beit gn werben.

Gitrennt durch eine tiefe Schlucht liegen gegenüber auf einem ziemlich tegelförnigen Berge zwei hohe Thirme, bie einzigen Ubergreibe ber ichon genannten Burg Salerd. Längit ausgestorben ift bas Geschiccht ihrer ur-prünglichen Bestper und diese einsamen Zeugen einer längst vergangenen Zeit laffen nicht abnen, welche Breuben und Leiben hier oben auf biefer Sobe empfunden worden sind. Der eine Thurm ist im Jamern fett 1802 worden sind. Der eine Thurm ist im Jamern fett 1802

gangbar gemacht worden, daß man bis oben binauf gelangen fann. Der andere dient in seiner Sibe nur den Krößen und Doften zum luftigen sichern Aufenthalt und wird von gangen Schaaren berselben umtreif't. Mitten zwischen den Thürmen ist ein tiefer Brumen, aber gänzlich verschüttet. Die gange Bergstäche ist se beschräuft und abischiffig, daß man jest nicht mehr abnehmen kann, wie eine Burg darauf gestanden haben mag, in welcher dereinst der als großer Buftling bekannte Bischof "Sobann von Naumburg in der Mitte bes vierzehnten Sahrbunderts hanfte und darin mit Bublitinen und Gauftern ein Leben sübrte, welches in allen deutschen Gauen verrafen war.

Der Deutschen Theater-Beitung von A. Beinrich in Berlin (Redafteur Dr. C. Schlivian) wird ans Bien gefdrieben: "Alle fünftigen befinitiven Direftor bes faif. Overntheatere nennt ein Berucht wiederholt und mit großer Bestimmtheit orn. Soffmann, Direttor bes 30. ferbftabtifden Theatere." Dies ift berfelbe thatfraftige, unternehmende herr Johann hoffmann, ber bas famofe Thalia-Theater im letten Commer berrichten ließ. In 7 Bochen mar ber gange Bau mit Daidinen und allem Bubebor vollendet. Bimmermeifter Bellner batte ibn nach bem Plan bes Architeften gleiches Namens ausgeführt. Der Buichauerraum faßt 3500 Perfonen. Das mufitalifche Repertoir ber Bubne entwidelte großen Aufwand. Gin competenter Angenzeuge verfichert une, bag eine Borftellung bes "Tanubanfer" bafelbit im Großen und Gangen feine gefpannteften Erwartungen übertroffen babe. Dem Bericht ber Deutschen Theater-Beitung gufolge follen bem " Tannbaufer", fobalb ber noch immer fortbauernte Anbrang bes Publifunis nachlagt, ber "Tronbabour", "die Beiber von Beineberg", Mentelefobu's Graament " Lorelen". Daffe's "Ronigin Topage", Ferrari's "Pipele" und Wagnere "Lobengrin" folgen.

Da wir einnal bei Wien sind, wollen wir auch ad hane vocem noch hinzufügen, wie humoristisch Benezel Scholz, ber große Komiter, seinem Ende entgegengegangen. Bu seinem Arzt gewendet, sagte err "herr Dector, wenn ich nur noch einmal spielen könnt! Es ist der gar zu bumm, so ofne allen Abschied vom Publitum wegzyagshen." Benn ber Manu kein gntes Gewissen hate, dann "will ich sein Glas Sest mehr trinten", wird Falitaff in Wals auferufen.

Triumph des Genies. Wirft man jest einen Bild in die Zeitungen, fo findet man iberall Rendezowas geteinter Schupter, Berichte über hobe Reifende, ausstistische Erzählungen von dem, was die Allerdurchlauchtigten gespeilt, getrunten, gethan, gedacht und gedacht haben fonnten. Sa, die Selten, die Mönner dess Schwertes,

fie find jest an ber Tagebordnung und ihnen ichenft bie Prefie alle Aufmertfamteit. Dun aber reif't auch ein Mann burch Oberitalien, ber feine Truppen fommanbirt, fein Schwert gezogen, fonbern nur im Laufe feis nes Lebens eine Reber geführt. Diefer Dann ift Dt. G. Capbir, ber Redacteur bes " Sumorift", ber ftets Schlagfertige mit ber Baffe bes Biges und beifender Catyre. Ueberall, mo er jest auf feiner Reife ericbien, melbeten bie Beitungen feine Ankunft, man gab Schilderungen feiner Perfonlichfeit, Abriffe feines Lebens und feiner litterariiden Birffanteit. Raft fammtliche in Mailand ericeinente Beitungen beichaftigten fich auf bas Ebrenvollite mit feiner Perfon, man veranftaltete von Seiten bodgeftellter Danner Afabemieen und Feft: tafeln. Sunderte, Die bieber nur feinen Damen gefannt, fuchten auf Raffeebaufern ober andern öffentlichen Orten feiner anficitig ju werben. Sat Giner in feinem viels bewegten leben mit Reib, Difigunft und Cabalen gu fampfen gehabt, fo ift es Caphir. Berunglimpft in Journalen auf bie gemeinfte, niedrigfte Urt von Den: ichen, bie nicht murbig find, ibm bie Schuhriemen auf: julofen, ging er vermoge feiner Alles vernichtenten Seber ftete fiegreich aus bem Rampfe bervor. In Wien ift er nach bem Raifer unbeftritten bie befanntefte Perfonlichkeit. Dicht blos in ben bochften und bobern Rreifen wird fein Rame genannt, ibn fennt jeder Fiafer, jeber Rappelbube, und mancher Fremde murbe mit fich gurnen, wenn er bei feinem Aufenthalt in ber Raiferftabt außer Coonbrunn, bem Prater, ber Ambrafer Sammlung und übrigen Runfticaten nicht auch ben Caphir gefeben batte. Burbe man je eine Bebenftafel errichten, worauf die Wohlthater Bien's prangten, neben Bauerle munte Capbire Rame mit obenanfteben. Rechnet man bie Gummen gufammen, bie Er feit langer benn zwangig Sabren burch ben Ertrag feiner bumo: riftifden Vorlefungen gum Beften Abgebrannter, Ueberichwemmter, gur Unterftugung von Armen: und Rraufenbaufern, Invaliden, und Rleinfinderbemahr-Anftalten zc. ale Gvenbe bargebracht, fo fallen Sunberttaufende von Bulben in's Bewicht. Und bies Alles burch fein Ialent, burd bie Rraft feines Beiftes. Ermagt man ferner, bag im Laufe feines Strebens burch geiftreiche Aphorismen, Runft: und Theaterfritifen eine Genera: tion von Tonfunftlern, Schaufpielern und Sangern vielfache Belehrung und Burechtweifungen erhalten, giebt man in Betracht, bag Taufente burch feine Bebichte und profaifden Schriften Erheiterung und Unregung im Lefen felbft ober burch betlamatorifche Bortrage gefunben, fo bat Diefer Schriftfteller mehr Berbienft, als vielleicht ein Dupend Generalmajors, Die noch fein Pulver gerochen haben. Lebten wir noch in ber Beit, wo bie Ertheilung eines Orbens nur mabres Berbienft belohnte, fo batte Saphir ficherlich mehr Recht barauf

als so mancher Rammerherr, der weiter Nichts gethan, als einem fremden Kürften beim Gintritt in die Theaterlage submisselft Nevereng zu schneiden. Saphir verbiente ehre einen Orden, als gewisse Militairs, die auf ein Paar Stunden einem fremden Prinzen beim Beschwohrgeder Arthuben einem fremden Prinzen beim Hochwohlgeborene Lohnbedienten die Auszeichnung als eine Art Trinfacilo enwsmagen.

In der Quelle faf der Anabe und giebt nie die Quelle an. Bon ben poetifchen Worten: "Rreibeit, Die ich meine, Die mein Berg erfüllt", icheint Die "Biener Theater. Beitung" recht bubich Gebrauch ju machen, wenn fie in unferm Reuilleton : Gartlein fich ein wenig ju ergeben gerubt. Da fommt es benn nun por, baft ibr fo mancher Artitel entgegen lacht, fie ift bafur eingenommen, je suis weg, wie ber Frangofe fagt, und fann bann in folden Momenten nicht unterlaffen gu fingen: In meinem Chlogen ift's auch fein, tomm, Ritter, tebre bei mir ein! - Bir geboren nicht zu Denjenigen, bie gleich Betermordio ichreien, wenn ibnen einmal Etwas nachgedrudt wird, im Gegentheil, wir fonnen une nur baruber freuen. Benn aber Die Stibitgerei gar fo freimutbiger Natur wird, wenn die Wiener Theater-Beitung in ben Nummern 218-220 uns in aller Raivetat 32, fdreibe zweiundbreifig Driginalartifel gleich bintereinander nachdruckt und babei nicht ein einzigmal Die Quelle angiebt, bies ift nicht reblich gebacht, bies liegt außer ben Grengen ber Ordnung. Bir finben Dieje "bubiden Gachelchen", wie man fie oftmale gu neunen beliebt, auch nicht hinter ber Sausthur. Bir fuchen Erlebtes oder Gebortes auf artige Manier wie: bergugeben ober ichnobern mubfam in ben neueften auslandifchen Beitungen berum, bamit wir Geeignetes fur unfere Lefer finden. Bir rathen baber den litterarifchen Babumartern und Beideuftellern im Dienfte bes Serru Redafteur Bauerle, tunftig gefälligft mitunter einmal Die Quelle angugeben, wenn fie von unferm Seuilleton-Train Etwas auf ihre Zweigbahn binuber beforbern, barunter ju fegen: "Beitung f. b. eleg. Belt", und nicht, wie es andere Journale manchmal thun, nur "G. 3." mas "Glegante Beitung" bedeuten foll, aber eben fo gut "Glberfelber Bwiebad" ober "Giugemachte 3metichen" beißen tonnte. - Go gang und gar fpurlos tonnen wir aber boch unmöglich obenermabute 32 Ar: titel in die Pilge geben laffen. Rein! bies mare miber Die beilige Behme und ben Berechtigfeiteffinn bes berrn Bauerle, ber befanntlich alle feine Mitarbeiter glangend honorirt. Aber Gelb? nicht rubr' an, bewahre, Gelb braucht ein beuticher Schriftsteller gar nicht, wir beanfpruchen blos eine Rleinigfeit fur unfern Gaumen und machen fur all bas Rachgebrudte feit Jahr und Sag folgende Rechnung fur herrn Bauerle:

- 12 Rlaften Bostauer Bein,
- 12 Wiener Ripfel,
- 12 Wiener Burftel.
- 62 Stud Auftern, welche jest taglich frifch von Trieft nach Wien tommen.

Alfo ohne alle Mufchelei die Auftern gur Stelle! Auf jeden Artifel nur brei Auftern, dies ist gewiß nicht hart, gunal die Wiener Theater-Zeitung noch die Barte berfelben behalten tann, benn Barte haben wir jelbit genng. Wir quittiren hiermit im Boraus über biefe Gabe, welche mit ber Zeit von herrn Banerfe und ohne allen Zweifel auch von und ver fo ludt werden wird.

So leb' benn wohl, du Dintenfaß, Bor Behmuth wird mein Auge naß, Es ftimut felbst in der Rubrung Pein Sogar der Dintenrubrer ein.

Ein bedauernswerther Singang. Bobl überall ift icon die Runde von bem Ableben bes Romifers Schola au Bien bingebrungen. Gines Getreuen und Berbieuftvollen in ber Runft fann aber nicht genng gebacht werben, benn ein foldes Bebachtuif ift Pflicht ber Preffe. Scholg mar 71 Jahre alt, ale er abtrat von ber Erbenbubne. Bolle 31 Jahre hatte er am Carltheater in ber Leopoldftadt gemirtt, und mit ibm murde gleichsam ein Stud Romit gn Brabe getragen, auf beffen Erfat bie Beit nicht fobald bedacht fein wirb. Groß war die Bahl Derjenigen, die bem Beichiebenen bas lette Beleit nach bem weit entfernten Rirchhof gaben. Am Grabe fprach niemand, beun bie Rubrung, Die allgemeine Traner bemmte bas Wort. Defto reich. licher aber floffen Die Thranen über ben Sintritt eines mahrhaft edeln Denfchen, eines Mannes, ber in feinem iconen Beruf Taufende feiner Mitbruder erbeitert und gur Froblichfeit erwedt. Scholg in feiner unvermuftlichen gaune mar gleichfam ber Generalpachter bes Sumore. Er batte won ber Ratur gleichfam ein Datent auf bie Romit erhalten, er war ber unumfgefantte Beherricher aller Lachmustein. Ginundbreifig Jahre ber Bertreter ber Poffe, an bie nun einma der lebends luftige Wiener ein Sind seines ebeens fnüpft. Wäre es möglich, all ben Jubel und bas homerliche Gelächter, das er während biefer Jeit beworgeutsen, in einen Raum zu bannen, bie Natur hatte ein fünftes Element, das Element der Breude. All die aufend und hundertaussen der Wieden der eine Entwerten den der ein mittes Element, das Glement der Breude. All die aufend und hundertaussen der gien der etwarten und ein währtes Eiland versetzt und bie Erinnerung an den Liebling nachgerufen, man hatte eine "glüdliche Infel."

Alles, nur nicht meinen Bart! Un einem bebeutenben beutiden Theater ift ein Baffift engagirt, ber außer einer iconen Stimme noch einen Bart befist, ber auch gerabe nicht ju verachten ift, jumal ibn ber Ganger mit großer Borliebe pflegt. Diefer Bart mar nun bem Director langft ein Dorn im Auge, und unlangft tam es zwifden bem Bubnenlenter und etlichen Freunden bei einem Glafe Bein gar ju einer Bette, baft nachfter Tage bes Gangere Bart ohne Gnabe anb Barmbergigfeit fallen muffe. Jest bieg es nun von Geiten bes Directore: "Ginne nach, Moor, wie ich werbe ju Berte geben muffen!" Endlich rief er aus: ich hab'e! ich hab'e! Muf Gangere Revertoir bereite gefpielter Rollen ftebt auch ber Coulmeifter in Schente Dper: "ber Dorfbarbier". Diefe Rolle tann unmöglich mit fo einem großen Urwald unter ber Rinnlabe gegeben merben. Die Over wird auf Freitag, ben fechoten, angefest und bem Bartigen Die Rolle bes Schulmeiftere gugetheilt. Ge nabt ber Tag, mit ibm. aber gugleich bie Radricht: bag ber Baffift total beifer fei. - Aba! benft ber Director, tommft bu mir fo? Ra! bu entgebft mir nicht, wer ben alten Frigen fangen will, muß fruh auffteben. Den Conntag ift ber Ganger wieber frob auf, er trallert, er ift toftbar bei Stimme. Da wird ber Dorfbarbier Mittmoch ben eilften angejest. - D bu vermalebeiter Dorfbarbier! ruft ber Canger, willft bu mich verfolgen wie ein bofer Beift, ber nach meinem Barte ledat? Aber nur Gebulb, ba find wir auch noch ba. Den Dienftag liegt ber Ganger im Bett, er bat fich furchtbar erfaltet, ber Theaterargt, fo angeftiegen tommt, fieht vom Baffiften bes Theaters nur bie Rafenfpipe, benn er ftedt in wollenen Deden und fcwist gang entfeslich. Der Director gerath bei biefer Radricht in Schwulitat, benn nachften Sonntag ift bereits eine große, berühmte Gaugerin ale Baft annoncirt. Bleibt ber Baffift frant, fo tann bie Dper nicht ftattfinden und eine icone Ginnahme geht jum Beier. Beere Befürchtung! Bwei Tage vorher ift "Bart mit ber eifernen Stirn" wieder im Raffeehaus und auf ber Promenabe ju feben. Der Director muß von Seiten ber

Bettenben vielfache Sticheleien aushalten. - Rach viergebn Tagen beginnt er aber wiederum fein Danover, es wird ber Doribarbier angefest. Da bentt ber Ganger: mart, Berehrtefter, jest will ich es mit ber Grobbeit verfuchen. Softichkeit infinuirt, Grobbeit imponirt! Befagt, gethan, er rudt bem Director por's Ongrtier und erffart ibm gerade beraus, bag eine Chifane im Berte fei. Rurg und aut, bonnert er ben Principal an. ebe ich wegen biefer Epifobe meinen Bart abichneibe, eber gebe ich bei Dacht und Rebel burch und Gie tonnen feben, wo Gie bei biefem Dangel an Gangern einen Baffiften betommen. Der Director wollte fich gwar auf's bobe Pferd feten, fab aber ein, bak er einen Did: icabel por fich babe, mit bem nicht ju fpagen fei. -3m Beinbaus bat ber Director feine Bette fur verloren gegeben; bies aber mare bas Benigfte, wenn nicht ber Sanger, fobald er bes Directore anfichtig wirb, allemal feinen Bart ftriche, ale molle er fagen; fieb' ber, Gepatter, bier fist er noch!

Der größte Bananenbaum. In Dethan ift ein Bananenbaum, ber größte in Inbien. Dan bente fich einen Baum, Der brei bis vier Morgen ganbes bebedt. Ge thun fich unter ibm jabllofe Biftae auf, welche volltommene Alleen bilben, und ber Schatten ift fo vollftanbig, baf man felbft um bie Mittagezeit unbebedten Sauptes unter ibm figen tann. Gin Dugend Didnid. Partien tonnen fich in feine malbigen Abgefdiebenbeiten gleichzeitig gurudzieben, obne bag bie eine von ber Unwefenheit ber anbern Etwas erfahrt. Der Baum bildet in ber That einen fleinen Bald fur fich felbft. Die Gingeborenen betrachten ibn ale eine Gottbeit und man tann ibn leicht fur einen Tempel halten, benn bie taufend Schoffe, Die von allen Seiten empormachien, feben aus wie Gaulenreiben, welche bie gebogenen Mefte ftuben. bier und ba zeigen fich offene Plage, welche Capellen gleichen, mabrend bas buichelartige Blattermert ein bufteres religiojes Licht über bas Bange verbreitet, (United Service Magazine),

Ropenhagen. Um 18. September wurde hier bas vom Kammerrath Lange mit großer Elegang eingerichtet Boltespater eröffnet. Die hauptitabt besipt jest fünf größere und eine gleiche Angahl fleinerer Theater, von benen brei ihren Zuschauerplag unter freiem himmel haben.

Alles mit Mefchinen, benn jest hat man sogar Masichinen jum Bertigen ber Cigarren erfunden. Bereits sind in Bertin und Magdeburg joiche im Gange, bie täglich 5000 Stüd Cigarren liefern und zwar mit einer Niedlichtett und Genausgleit, be im Erstaunen igst. Der Kadrilant erspart burch bie Masichine 25 Precent an Arbeitelohn. — Was wird aber nun die Zosge fein? Ueber furz ober lang irren hundverte von Eigarrenarbeitern brodlos umber, während die Jabritherrn des Gelbes immer mehr gewinnen.

Alfo Dorficht. In einer Familie, welche Liebaber von Singusgeln war, ftarben turg nach einandere brei Kanarienvögel und man tonnte sich die Urjache nicht enträtissen, bis bas vierte ber Thierchen nache daran war, einen gleichen Sob zu finden. Bum Behälter biente nach ich die Bufge von Messing und da sich die Böggel täglich im Baffer ibres Raftleins badben, pirtigte das Wasser an die Weissingstabe und erzeugte Grünspan, an welchem die Vögel dann herumknabberten und sich som unt verafitten.

Also auch schon dagemefen. Das Tertbuch ber betannten Oper die Tochter bes Regiments ist dem Operubuch al. Dama soldata" entlehnt, zu welchem im Jahre 1788 der sächsliche Kapellmeister Raumann die Musist schrieb. Die Oper wurde zuerst in Operden mit großem Ersolg aufgesibert, wo die hauptrolle von einer Wadame Allegrandbint gespielt wurde.

#### Theater.

Berlin. Die erfte Rovitat ber Binterfaifon im Ronigliden Schanfpiel mar am 8. Oftober "Berftridt und gelöft", Schanfpiel in 3 Acten, von gelir Dabn. In Scene gefett vom Regiffent Duringer. -Das Ctud wird ein feinem Berth entfprechenbes Schid. fal haben, b. b. einige Mal bie Bretter beidreiten und bann ad acta verichwinden. Dan erwartet nach ben Andeutungen ber Erposition große politifche Intriguen, Staatoverwirrungen und lofungen beftiger Conflicte in ber englisch : amerifanifchen Frage von 1782. Der Berlauf ber 3 Acte rechtfertigt Dieje hoffnungen nicht. Die politifchen Banbel werben fo fern binter ber Ccene aus. gefochten, bag fie une, wenn auf ber Bubne ber blofe Erfolg berichtet wird, gar nicht intereffiren, weil fie mit ber eigentlichen Sandlung nichte zu thun baben. Die im Titel angefundigte Berftridung beruht auf einem Samiliengebeimniß und bie lofung beftebt barin, bag wir erfahren, ber Bergog von Rodingbam babe fich gang

grundlos vor ber Berftorung feines bauelichen Gluds geangitigt. Wenn er, ber an ber Spipe einer großen politifchen Partei ftebt, alfo ein bebeutenber Staatemann feln muß, Die englischen Chegefete nicht tennt, fo ift bas febr zu verwundern, in nicht zu alauben. Bare er ein einzig Dtal fo vernünftig gewesen, wie ber Abvotat Conman, Die Papiere nachzuseben, melde Die frubere Berbindung feiner Krau mit einem abentenernben meftinbifden Rnecht bocumentiren, ja batte er feine Gattin nur einmal nach ibrem Taufichein gefragt, fo mar feine gurcht vor bem todtgeglaubten, aber lebend wledergetehrten weftindifden Rnecht burchaus überfluffig und er brauchte bem ichlechten Rerl nicht alle Augenblide mit ben ungeheuerften Gummen Comeigen über fein Gattenrecht an Die Frau Bergogin abgutaufen. Aber in biefem Rall mare auch bas gange Ctud nicht ba : benn Die verzweifelte Confternation bes Bergogs ipinnt all bas Unglud an, bas ber Abvofat Conman aufheitert, wofur er jum Bobn bes Bergogs Schwiegerfobn wird, nachdem fein Freund Biscount Bictor Falconet ibn von ben Brautigameverpflichtungen gegen eine tofette Tangerin Dig Sarriet geloft bat. Die Darfteller thaten bas Ihrige vollfommen und wenn fie auch feine lebhafte Stimmung im Dublifum ju weden vermochten, fo verhuteten fie boch ben ichredlichften ber theatralifden Schreden, Die Langeweile. Den Bergog Rodingham fpielte Gr. Raifer, Dif Lucy, feine Tochter, Brl. Dollinger. Die Rolle ber Gangerin harriet (bie ftart nach gaby Milfort fcmedt) batte ftatt ber erfrantten Grl. Deuffer eine erft fürglich engagirte junge Dame, Brl. Dule, raft übernommen und fand fich nach "übermundener Befangenheit gang taftvoll damit ab. Den Ebward Conman frielte Gr. Berndal, ber nach bem zweiten Act gerufen murbe. Den Biscount Falconet, eine Rolle, Die Die meiften Sitnationen bee Stude faft fritifc parobirt, gab or. Liebtfe mit allem Onmor, ber barin an entwideln mar. Den weftinbifden Ruecht refp. Capitain Bertrand ftellte Dr. Doring bar, aber, wie une baucht, in ber Dasfe ju alt; benn er machte ben Ginbrud eines mittlern Runfgigers, mabreud er. wenn man bie einzelnen im Stud genannten Daten vergleicht und aufammenrechnet, nicht alter, ale viergig 3abre ju fein braucht.

# Moden - Bericht aus Paris.

Alle Moben für den Winter sind in Bereitschaft und man sieht und betwundert die schönen Stoffe, Mäntel, hite, Blumen, Kleider, die in dieser Sasson en vogwe sein werden. Um auch unsere Leserinnen in die interessanten Vertalis dieser Reuheiten einzweisen, wollen wir sie ein wenig die Rewue passiten lassen und zuerst in die herresischen Räume der Trois Quartiers eintreten, wo wir die schöffen sichen, Gelöffe, die in Bezug anf guten Gelchmack, neue Phantassen und größte Auswah aller Welt imzoniern mössen.

Besonders die Seidenzenge bieten uns einen Lurus sowohl in glatten wie abgepaßten Stoffen, der under schreibtig ihr man spricht von Aleibern, die den Preis von 1200 Frant's erreichen; alle Ehemänner haben das Lieber, gittern für ihre Kaffen, und schreiben gegen die sen Burus, gegen den herr Besmontet soeben eine downernde Salver veröffentlich bat.

Die glatten, einfarbigen Stoffe find befonders von einer feltenen Schwere; es sind Reps, Moirce antique und Damasstitleber, die so gaug gerignet zu den immer noch sehr abstehenden Toiletten sind. Der icon Alfas steigt auch immer mehr in Gunft, sowoft zu Kleibern wie zu Mantilen, und die Trois Quartiers zeigen und Reuheiten in diesem Soff, die an Farben und Reichthum der Musiter Alles übersteigen, was die sebendigste thum der Musiter Alles übersteigen, was die sebendigste Phantales fich traumen icks.

Die Rleiber mit abgepaften Quilles und boppelten Rode tonnen wir ebenfalls zu bem Schönften rechnen, was das erwähnte haus bietet; es ift unmöglich, mehr Runft und Geschmad vereinigt zu finden, als es hier ber fall ift.

Auch die wollenen Stoffe find von gang besonderer Audselchnung; boch fann man sie nicht mehr einfach Wolle nennen; es ift ein Gemisch von Wolle und Seite, wovon die hubigchesten Reiber zusammengestellt sind. Wollener Reps und Sammet mit biden Rippen sind dauptlächtlig zu Minterleiebern geeignet und erfehen vortheilhaft die Auchtleiber; überhaupt find biese beiben Stoffe ebense ichn als fein und dauerhaft, drei Eigenschaften, die sie für Promenaden: und Fatiguen-Rieiber iehr empfessendburtih machen.

Die Reiber bleiben immer noch weit, sang und boch, bie Röde fehr abstehend. Die geschioffenen Aermel erflären ben offenen ben Arteg, indes ohne scheinbar ben Sieg zu gewinnen. Die ersteren werben zu Regligde-Rieibern benutzt werben, während bie letzteren immer eine Bierbe der eleganten Kolleten bleiben. Die Heinen furgen Schöße wollen bie langen verbrangen, boch zweifeln wir, ob es ihnen geilngen wird; wir wenigftens find ber Uebergeugung, man wird beiebe tragen, lurge und lange Schöße. Die neuelten Heinen Schöße beigen: Badques erenaut; auch werben fie folg als Wolfsahn gemacht, die die Taille umschließen wie ein wirtlicher Schooß.

Bur die Garnirung der Kleider werben wir die Bolants nicht meiden, aber die Quilles und doppelten Rode werden ibnen überlegen fein.

In bem Saufe Chopiteau, diefen von der Mobe gebeligten Raumen, finden wir die fhonften Confections für herbit und Winter. Wir fprechen zuerst von den eleganten schwarzen Sammet-Bournoussen mit welcher Posamenterie-Garnirung, sehr weit und lang und in der That würdig, zu einer auserwählten Toilette zu gehören. Andere Bournousse, zu einschen Toiletten bestimmt, sind von tassanienbraunem oder grauem Tuch; ichmale Borten saffen sie ein, und weiche Troddeln zieren sie. Ausgezeschnet aber sind sie durch jenen seichten, grazissen Schnitt, den man allen diesen Keitdungsstücken jest zu geben weiß.

Bu Balls ober Theater-Ueberwürfen hat das hand Chopiteau den Bournouf Dalila zusammengestellt; er ist von Plissch, den und weiß gestreist; reigende Trobbeln von weißer Seibe schmiden coquett das Capsichon und bie Rivsel vorn.

Much saben wir mehrer Mantel mit geschisten Mermein und mit Spipen besehren Pelerinen, von gang besonderer Ausgeichnung. Sie sind sehr weit, wie alle neuen Mobelle, die es in Uebereinstimmung mit bem großen Umfang sind, ben noch alle unsere Activer haben. Bir saffen hier die Beschreibung einiger ber neuesten Matut-Wobbelle folgen.

Ein Bournouß von Eiberdaunen: Sammet, mit Mermeln und einem glatten, in Form eines Tuches geichnittenen Capficon.

Ein fehr langer kaftanienbrauner, atlasartiger Tuchmantel mit glattem Capuchon; ein Revers auf bemfelben.

Gin Bournoug von Cachemire: Tuch mit einem Ca: puchon, bas vorn einen glatten Kragen bilbet.

Ein Mantel für den großen Froft von Alichottertuch, berfelbe ift fehr weit, hat lange und breite in Salten gelegte Aermel und ein fehr graziofes Capuchon.

Gin ichwarzer Sammetmantel mit großen Mermeln, biefelben verziert mit Brandenbourge von Spigen; eine

Spigen Pelerine vervollstanbigt biefen neuen und febr ariftofratifchen Mantel.

Die Marabouts find außerordentlich begünstigt und nehmen benielben Rang ein, ben fie unter bem erften Kaiferreich inne hatten. Badariae, unfer berühmter Runfter, wollte es fo, und alle hubschen und eleganten frauen banten es ibm.

Mariton verwendet diese Marabouts auf seinen Staatschiten und Cossfüren mit sesteme Grazie; ein hut von volotten Crepp, russischem Cammet und vioetten Marabouts, mit Fransen garnirt, ist über alle Beschreibung bublich, jugenblich und einfach.

Die hite Martions für bie Binter-Saison geichnen ich außerbem burch eine besondere Elegang und Sinfachbeit aus, nichts ist in ihnen ibertrichen, weber die Form noch die Bergierung. Wir übertassen untern Beschrichen, indem wir bie Beschrichtung einiger seiner Mobelle geben wir bie Besichreibung einiger seiner Mobelle geben

Ein weißer gerippter Sammethut mit Blondenrufden und einem Blonden halbichleier verziert; an ben Seiten halten Schleifen von Blonde und Sammet zwei arabiche weiße Marabout-Buichet gurud; bad Jamere zieren Bweige von rothen Sammet-Vorbeerbatteen; die meisten Bindebander fund mit Blonde eingefaft.

Ein but von weißem Grepp und rufflich grünen Sammetichrägitreifen, ift mit ichwarzen Spigen und einen fowarz und grünen Parabiekapfel mit Augen von Rubinen vergiert. Den Rand bee Schirmes fast eine ichwarze Spige, auf die Sitim & la Maintenon herabfallend, ein; an einer Seite Zweige von Theerofen; ichwarze und grune Blubebanber.

Ein hut von rosa Crepp und Blonde mit einer Gnirlaube von rosa Marabouts um bas Rappchen; ben Bartianbe won rosa Marabouts ein; im Innern ein Baubeau von rosa Made: Rosen; bin Binebauber von rosa grippten Cammet.

In ben icone Galerieen bes haufes Saint-Auguftin finden wir auch jest gewohnternagen die Modelle ber reigendften Kinder Toiletten. An bie tleinen Madben find ebenfalls Bournouffe bestimmt, die zugleich warm, weit und begnem find. Auch werben fie die langen Kafaden von schwarzem Sammet, Auch und Phantafieplisch beitebalten.

Ihre Rleibertaillen werben alle boch fein, febr oft

mit Schößen; es bleibt bies immer eine hubiche Mobe, sowohl fur Rinder, wie fur Erwachsene. Auf ben Roden werben es entweber Bolants ober fleine Sammete Duilles fein, die ihnen zur Garnirung bienen; man ahmt für biefe fleinen Damen Alles nach, was fur uns Mobe ift.

Bur die Meinen Anaben faben wir allerslebfte Sammete ober schottliche Popellne Bloufen, alle febr welch mit Vosamenterieen ober Cammet garnirt; auf die letteren sind voru in die Witte eines Streifens deffelben Stoffes gwei Reiben Stabilnöpfe gefett, so wie überhaupt Anöpfe eine Dauptzierde der Anaben Garberobe find.

### Erklärung des Modekupfers.

- 1. Taffettleid, bessen glatter Rod mit Sammet-Brandenbeurgs schirzenartig und an jedem Ende berselben mit Sammet Rnöpfen garnirt ist. Das Leichgen mit sangen Schöfen ist ebenfalls mit Brandenbourgs, die bis zum Schooß heruntergehen, verziert. Tonnen-Aermel mit Brandenbourgs beset. Reisstrobsput mit Sammet gestreift; mit einer weißen Reber-Guirlande rund um den Schirm. Im Innern ein Kalbiranz von Goldknöpfchen. Weiße Bindebänder, gesb gestreist. Spigen-Kragen Louis XIII., Aermel in berselben germ, ans einer großen Puffe und einem Spigen Volant arrangirt. Großer ischwarzer Taffet-Bournouß mit Capischon.
- 2. Rieb von Seiden Grenadine mit sieden Bolants und biese mit einem Sammetstreisen eingefast. Ausges schwieren Seichden mit einem Uebertuch Marie-Antoinette von Tarlatane mit Gubpire garnitrt. Mermel mit vier" Puffen und einer Tarlatane: Manchette, entsprechend dem Uebertuch, Armbänders von schwarzem Sammet. Schwarze Sammetsschiede vorn in der Mitte der Taille; schwarzer Sammetsschieder von schwarzen Sammetsschieder von schwarzen Sammetsschieder. Cofffice von schwarzen Sammetsschied.
- 3. Kleines Madchen. Popelinelleid mit glatten Rect. Basquine von schwarzem Taffet mit lieinen Sicheln vielfach garnirt. Taffethitchen mit gebranuten Taffetbifreifen, im Innern mit einem halbfraug von Kornblumen und Blondeurischen garnitet.

Die Abounenten ber erften (Acht Thaler) Ausgabe erhalten als Ertra Bugabe:

Ein Berren : Mobelupfer.

Die Beitung für die elegante Belt ericheint mochentlich und zwar in brei verichiedenen Ausgaben:

Alle Buchhandlungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Otto Janfe in Berlin,

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.



. .



Bon biejer Zeitichrift ericeint wochentlich eine Lieferung von 11/, bie 2 Bogen Tert, mit artiftifden und techniiden Beilagen. bestebenb in Barifer Mobefunfern, Mufter - und Schnitt - Lafeln fur Damengarberobe ze, in forgfaltigfter und reichfter Musmahl.

# Bekehrt!

Ein Stillleben

## Carl Chop. (Sortiebung.)

Sur Jebermann, nur nicht für ben jungen Sartleben, mare es eine Labung und Freude gemefen, bie beiben froben Geelen zu beobachten. Denn fie maren, obwohl grundverschieden, boch beibe gleich einnehmend, und bie Babl ber Schoneren mochte felbft fur ben Renner nicht leicht gewefen fein. Die Gine, reicher und feiner ge: fleibet, ale ihre Freundin, trug buntles Saar in reichen, funftvollen Blechten, ihr Beficht von rubigem, faft griedifdem Topue, Die bobe freie Stirn, Die bunteln Augen, und die burchfichtige Blaffe ber Wangen ftanben im Einflange mit ber hoben ichlanten Geftalt. Das braune gewellte Sagr ber Unberen umichloft bagegen ein frifches, gutmuthiges, beutiches Beficht, aus bem Die trenen braunen Augen jest mit ichelmischem Feuer bligten. Ibre Figur war babei gwar fleiner, aber auch feiner und gefchmeibiger, ale bie ber Befahrtin.

Die beiben Freundinnen fagen auf ber roben gattenbant in ber Laube eng umichlungen und lachten in mabdenhaftem Muthwillen noch immer.

Endlich fand Die Aeltere und Bornehmere von Beiben wieder Borte.

Ber ift nur ber narrifde Menich, Marie? Unfer neuer Miethemann.

Guer Miethemann? feit mann?

Seit bente. Dent Dir nur, es ift ein mabrer Beiberfeind. Dein Bater bat ibm gefagt, bag ich ibm feinen Raffee besorgen solle, und er bat's förmlich erschrocken abgelebnt. Er will von ber Mutter bedient fein.

Aber fag' mir and, was fallt Deinem Bater ein? Das ware ja eine Aufwartung. Das paßt burchans nicht für Did.

Barum nicht? Ich bin nun einmal nicht gur Grafin geboren. 3ch muß mich nach ber Dede ftreden, und je fruber ich es thue, um fo beffer fur mich.

Du bentit boch nicht etwa - -

Siehft Du, liebe Sibonie, Die Sache ift fo. Unfer bischen Bermogen ift langft, wer weiß wohin, verflogen. Bir wohnen im eignen Saufe theuer gur Miethe. Bas bleibt mir übrig, ale arbeiten und Gelb verdienen? Du weifit felbit, eine nabmanifell ift nicht viel beffer, ale eine Aufwarterin. 3d babe es mir freilich andere gebacht.

Und es wird auch anders und beffer werben, ale Du jest bentit. Du haft eine gute Erziehung. Ja boch! Ich munichte manchmal, ich batte fie nicht

erhalten. 3ch fühlte bann Danches nicht fo fcmerglich.

Ei mas, wer wird verzagen, Marie! haft boch sonft Courage. Wenn nur erst ber Rechte fame.

Du haft gut fprechen. Du brauchft nur einen Singer binauszustreden, so bangen 10 Freier bran. Aber bei mir - -

Am Golde hangt, nach Golde brangt Doch Alles. Uch, wir Armen!

Co ftanb'e ja wohl in Gothe?

Sibonie hatte erft luftig erwiedern wollen. Als fie aber im flaren Auge ihrer Heinen Marie eine ftille Zhrane auffteigen fab, ba tam ihr felbft ber gutmuthige Scherz, der ihr auf ber Zunge ichwebte, berzios vor. Sie leutte ein. Wie beift Guer Miethemann?

Es ift ein herr hartleben aus Lindenberg.

· Sibonie fuhr erfchroden zusammen; fie wurde leichenblaß.

Sartleben, fagft Du?

Sa — Mein Gott, was haft Du? Bift Du unwohl? Es ift heinrich. Ich batte ibn kennen sollen.

Bas, Du tennft ibn?

Db ich ihn fenue? Es ift mein Better. Und bent' Dir nur, die Mutter will, baß ich ben furchtsamen Peter beiratben foll!

Warum nicht? Er fann bei allebem ein gang guter Denich fein. Er bat fein bofes Geficht.

Ja doch, er ift auch ein feeleneguter Denich. Aber ich mag ibn nun einmal nicht,

Coll ich Dir fagen, warum?

Nun, warum?

Begen bes A- von B-.

Siboniens bleiches Beficht hatte fich lebhaft gerothet. Bleichwohl fuchte fie gleichgultig ju icheinen.

Bas willft Du, narrifdes Dabden? Ich verftebe Dich nicht.

Run fo will ich's Dir beutlicher fagen. Du willft ihn nicht, weil Du ben Affeffor von Berg lieber haft. Sidonie fching ihrer kleinen Marie fcuollend auf

Sidonie foling ihrer fleinen Marie fcmollend auf bie vollen, runden Wangen.

Du abicheuliches Daboen, rief fie. Barte, bas werde ich Dir gedeuten. Lag Du mich nur einmal binter Deine Karten febn! Und fort mar fie.

Marie folgte ihr mit ruhigem Schritte in bas Sans, auf beffen bemooftem Dache icon bie bunten Lichter ber einbrechenben Dammerung fpielten.

II.

Heinrich Sartleben hatte bie erfte Nacht im neuen Logis iebr unrubig verdracht. Theils die nachwirtente Ermitbung, melde ibm die zwar turge, aber beiswerliche Reise verursacht hatte, theils und noch mehr die fieberhafte Spannung, in welche er durch den Zwerfeiner hierbertunft verseht war, warfen ihn bis nach Mitternacht wach im Bette herum und überlieferten ihn

schließlich einem nicht weniger martervollen Schlafe mit qualendem Aramen und öfterem erforecktem Auffahren in ein halbes Bachen. Der Arme begrüßte baher den erften Sonnenstrahl bes nuen Taged mit inniger Freude, warf sich eilig in die Morgentleider und ftieg dann mit leifen, vorsichtigen Artiten die Treppe himnter, um ben sieberheißen Kopf in der Worgenligt abzutüblen. Um biele Zeit hatte er sicher ein wiederholtes Begegnen mit den beiben Damen von gestern nicht zu befürchten.

Die niedrige Lattenthur bes Gartens war nur burch einen eingehängten Safen verfchloffen. Seinrich vermochte also jeht, alle Berrlichkeiten bes kleinen Raums leicht zu überlebn.

Die bubich geformten großeren Beete hatten fich neben ben Bemufe, bas fie ihrem größten Theile nach ufurpirte, ein fleines Raumden fur Blumengucht abringen laffen ; und bie beiben fchmalen Rabatten gu beiben Seiten bes Sauptmege waren fogar einzig biefem hoberen Bweige ber Gartentunft gewidmet. Beinrich, ber jest gemachlich auf biefem Riespfade entlang fchritt, ließ feine Blide mit einigem Boblgefallen auf den in voller Bluthe ftebenben, mit lichten Thantropfen überfaeten Refenftrauden rubn, welche feine Rleiber bei jebem Schritte ftreif: ten und benetten. Die Bwergobitbaume, Die gu beiben Seiten am Nachbarfpaliere in bie bobe gezogen maren, bilbeten einen prachtigen, tief grunen Sintergrund fur bie an ihnen emportlimmenben, vielfarbigen Binben und bas Immergrun zu ihren gugen. Un ber mit bichten Beinranten bebedten Giebelfeite bes hintergebaudes, welches ben Garten nach bem Bobnhaufe gu begrengte, batte Deifter Rellermann eine breifache Reihe von Bienenftoden aufgeftellt, aus welchem Die fleißigen Bewohner in die mit Bobigeruchen gefüllte, elaftifche Morgenluft freb binaus fummten.

Der junge Spartieben hatte trop feiner Weiberfeindichaft, oder vielleicht gerade, weil er seine Keinde genau kanate, einen richtigen Wist für das fittle Wirfen der Arauen. Er erkannte auch hier sofort, welche weise amb dies kleine Paradied ordnete und liebend pflegte. Aber so tief war seine Scheu vor einer Berührung mit dieser kleinen Kee, daß sie ihn anfänglich abhiekt, die Laube zu betreten, aus deren Abe ihn gesten dabiekt, das dim eine glickliche Erinnerung an seine philosophischen Systeme über Frauenwerth den Muth, die gefährliche Schwelle zu überföreiten.

Die von grünen Latten aufgerichtete, von einer alten, tnorrigen Linke übertigattete Laubstitte ftand auf ben Reften eine Thint bei bis gur Bruftsche abgetragene Stadtmauer stauft bie bis gur Bruftsche abgetragene Stadtmauer staufter hatte. Der Anblick, welcher fich bem icheuen Uluppater aus ber worderen Seufteröffnung auf ben darunter liegenden, mit Trauereichen und Sangewelben, mit alten hochrogenben kinden.

beutischen Pappeln und dazwischen mit Obitbamen bicht bepflanzten Gottesader, auf die weiter drüben sanft emporsteigende mit Bergafeten übersietet und von dem geschmackvollen Resseurczgebande gekrönte Berzwelle und die in weiterer Ferne sich schroff gekrönte Berzwelle und die in weiterer Ferne sich schroff gekrönte Gebirgstette erössente, ließ ihn alle teinen Sorgen des Tages rein vergessen. Träumend in sich versunten und doch sich vollen Bacht der auf ihn einwirtenden Raturzschnfeit star dewußt, schaute er hinaus auf die vom Worgenwinde sanft bewegten, von der jungen Sonne überglänzten Baumgliefel. Immer inniger, immer tiefer sentsten sich seine berausschlen Bilde in diese gange vor ihm ausgebreitete berrlichteit, immer weicher, und doch immer gestählter erhob sich sein gerag auf röstligen Schlögen.

Je mehr er aber fich mit ber Ratur eine fühlen lernte, mit um fo bumpferem Drude rubte gugleich bas Befühl ber eignen, obwohl taum bewußten Unnatur auf bem jungen Beiberfeinde. Die Ratur, Die in taufenb und aber taufend Sprachen gu reben weiß, batte auch bier die gebeimnigvollen gante getroffen, benen ber Weg ju biefem weichen Bergen offen ftanb. Bulest tam über Beinrich bas zugleich ichmerzliche und freudige Gefühl bes Alleingenießens tiefen endlofen Reichthumern gegenüber. Best querft ftieg ber Bebante in ihm auf, wie berrlich es fein muffe, bas Alles gemeinfam mit einem geliebten Denichen gu burchfühlen. Rur Die Wahl biefes Einen machte ibm Gorgen. Geinen Bater, fo lieb er ibm war, batte er nicht bier baben mogen. Auch unter feinen Freunden mußte er Diemand, beffen Anwesenheit ibn bier nicht eber geftort batte. Und boch fcwebte eine Geftalt, die er nie erblidt gu haben glaubte, fo beiß er fie liebte, bicht vor ben traument machenten Mugen, fo nabe, fo nabe, bag er bie Banbe febufuchtevoll aneftredte, um Die ftete wieder Entweichenbe gurudguhalten.

Während er aber fo die geschmadvolle Kante durch bie Finger gleiten ließ, blieben seine Augen ploglich auf bem gestidten Ramenszuge haften.

S. F? Wer konnte im haufe Rellermanns S. F. jeigen? Wer fuhrte bort ein fo feines Tafchentuch? Das Tuch mußte einer fremben, vornehmen Dame ge-

hören. Sine Tembe also hatte ihn gestern bie Aucht ergreifen sehn und war gewiß nun schon eifrig benucht, bas fatale Gerücht in Cours zu bringen. Wenn nun seine zufunftige Braut, wenn die schöne Sibonie Ginke bavon hörte. Sibonie Kinke? Peiliger Gott, bas war sa S. P. Wenn sie es selbst gewesen ware, was sollte sie von ihm benten, mit welchem Lächeln würde sie ihn empfangen?

Wir haben uns ichon gefehn, herr Better, wird fie fagen. Sie wiffen boch - Und bann wird fie noch feiner lacheln.

Seinrich stand auf. Der eine Gedante hatte ben empfangenen tiefen Eindrud salt verwischt. Die Sonne, bie ihn noch kaum mit wonniger Wärme durchtrothe hatte, dinkte ihn jeht brüdend beis. Er ging, obne ben Blumenberten, die süher als je dusteten, einen Blick au schenken, in das haus gurück.

Die Bewohner bessellen waren jest munter. Seinrich hörte Stimmen im Wohnzimmer. Gben wollte er sich, um Riemand zu bezegnen, die Treppe hinauf schleichen, als ihn ein unterbrüftes Schluchgen wieber stech bleiben hieß. Das Gesprach im Zimmer wurde lauter.

Nimm Bernunft an, Gevatter Schwenz, mahnte Rellermanne Stimme. Morgen ift auch ein Tag.

Ja, morgen, morgen, nur nicht beute. So haft Du gestern auch icon gesagt. Es geht nicht, Geratter. Ich nuß meine Pflicht thun. Ein Priesden gefällig, Frau Gevattern? Mein Gott, so weinen Sie boch nicht sol

Dem Unbefannten, welcher zulest gesprochen hatte, antwortete eine burch Schluchzen erbrochene Frauenftimme.

Soll man nicht weinen, wenn Ginem fo ein Stud nach bem aubern aus bem haufe gebracht wirb. Meine felige Mutter hat immer fo große Stude auf bie Commobe gehalten. Ge ift ein altes Kamillienftud.

Dummes Beug, nehmen Sie's nicht übel, Fran Bevatterin. Gin Ctud bolg ift ein Stud bolg.

Lieber herr Executor, ich bitte Sie, wenn Sie einmal nicht andere tonnen, so nehmen Sie wenigsteus ein anderes Mobel. Bitte, thun Sie's. Die Mutter überitebt's nicht, wenn die Commode fort tommt.

Das war eine vierte Stimme, eine Stimme, beren milber Bohlaut fic unwberftehlich in heinrichs berg ftabl. Aber auch auf Schwengens berg ichien biefer eine nehmende Klang zu wirfen.

Recht gern, mein armes Palhofen, sagte er, wenn nur was Geschichtes da wäre. Aber, ninm es nicht übe, ich seh; weiß Gott, nichts. Beigt Du was, rief er dann plöplich aus, ich habe einen Rath. Wie wär's, Gewatter, wenn Du Delwen ueuen Miethömann anvumpteit? Der ioll ia Gebt baben wie Schlamm.

hol' mich Diefer und Jener, Du haft Recht. Ift ber herr fcon munter, Mariecen? Ich will gleich hinauf - - Nein, das thuft Du nicht, Bater, ließ fich biefelbe einichmeichelnde Stimme biedmal mit festem Tone wieber vernehmen. Ich leibe es nicht. Was foll ber herr von uns benten.

Gi mas, bummes Beug - -

Rellermann's Frau, noch immer fcluchzend, mifchte fich in bas Gefprach.

Marie hat ganz Recht. Es paßt fich nicht, daß man die Leute-auborgt, wie fie nur in bas haus tommen. Lieber geh noch einmal zu Cobns und bitte um Brift.

Bu bem Gellery? Gollte mir einfallen, ber junge herr muß baran. Noth bricht Gifen.

Run bann mag ber herr Pathe meine Ohrringe nehmen. Es giebt boch wenigstens ein Paar Thaler.

Ja, ja, aber ein paar Thaler reichen nicht. Pathchen, gud einmal:

15 Thir. 16 Ggr. 2 Pf. Sauptichuld

" 5 " 6 " Binfen

2 " 12 " 6 " Abvotaturgebühren

1 , 17 , 6 , Gerichtetoften

macht 20 Thir. 21 Sgr. 8 Pf. Was follen ba bie filbernen Ohrglödichen? Und fieb, ch' ich leibe, bag Du fie verkaufft — ich habe ba noch ein Paar Thater zu Haufe. Will einmal feben, was fich thun läst.

hartleben borte ben Sprecher nach ber Thur ichreiten und eilte bestalt von seinem Lauschervosten bie Treppe binauf. Die Leute tonnten ja nicht ahnen, daß nur ein bergliches Interesse an ihrem Schidfal ihn in die an fich ichimpfliche Dorcherrolle binein gezwängt hatte.

Judem aber hartleben sich einzureden suchte, daß das allgemeine menichtliche Gefisht des Mittelbens bas Motiv seiner handlungsweise gewesen sein, einer seiner handlungsweise gewesen sein, seiner ersten bar mit sich selben Berthen. Dindeltens vermochte er sich nicht zu verhehlen, daß Kellermann's Bermuthung ihn teinedwegs erfreut haben würde, wäre dieselbe nicht von jener selbst bei größter ehrenhafter Entsigleichneist och singthmeicheluden Stimme unterstügt worden. Deinstich mußte unwillfürlich und fast über den eigenen Geanten erschrozen, biese Stimme mit dem geliebten Bitte in Berbindung bringen, welches ihn in der Laube umschwebt hatte. Seine Empfindung war also mehr preciell als generen menschlich, und er konnte schließlich nicht umbin, sich selbst biese Sting au bekennen.

"Mochte fich aber die Sache verhalten, wie sie wollte, bas Eine blieb feststein, bas bier schlemige huse molte, bat. Ohne also bas blankzeschwerter Präsentiebertt, welches eine freundliche hand nebst sauberer Kaffere und Milchkanne, Tassen und Gebad auf ben mit einer schneckgen Serviette gebedten runben Tisch geseh hatte, mehr als eines Bilches zu würdigen, warf sich unser heine sie Gohn, um mit biesem die Angelegenheit zu arranairen. Cobn junior ftand trop der fruben Morgenftunde icon in der Labentbur.

Der liebensmurbige ifraelitifche Jungling mar eifrig in Erfüllung ber ibm obliegenden eifernen Pflicht begriffen: er reprafentirte in unaussprechlich engen Unausfprechlichen, bunt feibener Befte mit ichmer ausiebenber goldner Rette und in langtaillig-weitarmligem Morgenrode bie gesammte cultivirte Denschbeit. Gben fubr ber Apollo aller Frankenbeimer Judenmamfelle mit ben biden. rothgefrornen Fingern burch fein "gepicht und gefranfelt Saar", ale ob er einem ftillen Geufger, ben auferbem Die luftbichte Pommabe nicht hatte auftommen laffen, Babn brechen wolle. Das bichte Deer von ichwargen Boden malte und brandete wie fiedendes Dech um bie burchfurchenden "Rofenfinger." Diefes Sgar, megen beffen unfinniger Berichmenbung an ben Commis ber Ratur ein Curator batte bestellt merben follen, Diefes Saar, welches wie übertochenbe Milch nachftens über bas gelbe, fcarf gefdnittene Beficht berabgurinnen brobte, bis jest aber nur wie eine feltfame Belde auf fcmaler Bafie ichautelnd balancirte, bies baar mar neben ber breifachen Pangerreibe golbner Ringe, welche Die obnebin giemlich ungelenten ginger noch unbeugfamer machte, ber größte Stolg Sallye. Er foling alfo, wie man ju fagen pflegt, zwei Fliegen mit einem Schlage, inbem er mit ftubirt nachlaffiger Bewegung bie bewußten Finger burch ben bewußten haarwald fpagieren führte. Denn baburch erhielt bie gludliche nabmamfell bruben bei Rammerbirectore, welche gegenwartig bie gefammte Damenwelt reprafentiren mußte, Belegenheit, beibe Schape mit einem Male anzuftaunen.

Sally war in sein wichtiges Geschäft so sehr vertieft, daß er hartlebens Antunft im ersten Momente gar
nicht bewertte. Erst, als ihn der junge Mann anredete,
suhr er erschrocken herum. Kaum hatte er indessen nenfren
Freund ertaunt, als auch sein Anfangs etwas zorniges Gesicht sofort den honigssisen Ausdruck annahm, den er
gegen geehrte Kunden im Algemeinen und die gesammte
Damenweit in Besonder im wohlassortirten Lager seines
Mienenspieles zu sofortigem Gebrauche bereit hielt.

Alf, entisubligen Sie, mein lieber herr hartleben, sagte er mit sprupsußen Lächeln, mahrend bessen bejagte haartour auf bem Balgwerte von einigen 20 freundlichen Stirnrungeln auf eine das europäische Gleichgezgewicht gesährbende Weife auf: und abglitt, ab, entisulisch Sienen man fo an bem Geschäft bentt, kaun man auf der Weit gang und gar vergessen. Schechte Zeiten, lieber herr hartleben, sehr schlechte Zeiten, lieber herr hartleben, sehr schlechte Zeiten, sirb en Geschäft. Entschalbigen sie meinen Geschwäße, Was beliebt? Wir haben in unfer Geschipfe, Schwals, von Westenstünen, sehr habe, won bestenstünen, sehr habe, won Westenstüne, sehr "Delte und Tuch, von wollene, baumwollene, halbleinene, leit



Richte von bem Allen, herr Cobn!

Das Freundlichkeitsbarometer Sallys fiel um einige Grad; es ftand erft zwiichen icon und veränderlich fest. Denn noch klammerte sich die beklimmerte Seele des liebendwürdigen Commis und Affociés an füße hoffnungen.

Sollten Gie Pretiofen - -?

Pretiofen ? Dein.

Oder Cigarren? Echte importirte Havannah, Cuba, Portorico —?

Much bas nicht. 3ch bin verforat.

Callye Barometer fiel unter Beranderlich.

Run, mas beliebt benn, herr Sartleben?

Mein hauswirth ist Ihnen schuldig, herr Cohn? Ah, dachte Cohn junior, hat er sich schon fassen

un, cachte Cohn junior, hat er fich fcon faffen laffen? Gin fchlauer, verdammt fchlauer Rerl, ber Rellermann. Aber bon, mich fann's recht fein, partout "ejahl".

Bie viel betragt's?

Die liebenswurdige Bewegung, bie hartleben bei biefen Borten nach ber Gegenb machte, wo die einiliftrte Menighheit ben Gelbbeutel zu tragen pflegt, trieb bas Deueffliber ichnell wieber bis auf eine ichwindelnde bobe, noch über "Ausgegeichnet" hinaus. Dier war offenbar Gelegenheit, mit bem reichen, bescheibenen, jungen Manne ein weuiger "reelles" als "profitables Geschäftiche" zu machen.

Ich werbe fogleich nachfehn, entschuldigen Gie einen Moment, mein lieber Freund.

Den gutmüthigen hartleben vermochte nicht leicht etwas zu vertepen. Selbst die nuverschämte Zuberigs lichfeit bes Judensjünglings entlodte ihm nur ein leichtes Sädedin. Sa, es amsistre ihn segar, zu bemerten, wie Salle, dem Beschelbenheit und Dummheit nur zwei Ammen für dieselbe Gigenschaft waren, ihn von oben herad protectormäßig zu behandeln begann. Nebende ergöpte es unsern und Cohn junior's, Freund'noch, mit angeborner stiller, aber seiner Beedachtungsgase die kommenden Dinge vorauszuberechnen. Sein neu erworbener Freund, das war ihm bereits sonneustar, spielte nur deshalb jeht den Redlichen und Sorgiamen, er additum erhalb gehalb gehalb gehalb genigen pandelsbuche, um ihn um so unverschämter zu betrügen.

Seine Erwartung bestätigte fich.

Bwei macht funf, macht elf, macht breigehn, funfzehn, siedzen, breinmtzwanzig, füufundzwanzig, abbirte Cofn junio weiter. Gang richtig. Macht in Summe funfup Shafer vierzehn Silbergrofden brei Pfennige. Ein bubich Cammden, Berr Bartleben.

Sa, ja, eine hubiche Summe, aber auch um vier Thaler und einige Silbergroschen zu viel.

Bu viel, herr hartleben? Soft mir Gott — — Die Summe beträgt nur 20 Thir. 21 Sgr. 8 Pf., mein bester herr Cobu. Rechnen Sie noch einmal nach!

Bae? Collte ich mich haben verrechnet. Richtig. Da fteelt ber Sehler. Es find nur breiundzwanzig Thaler vierzehn. Ganz richtig breiundzwanzig Tahaler vierzehn Gilbergrofchen. Aber de beifft bie Maus teinen Saben ab. Bedenten Sie, hauptschuld, Zinfen, Gerichteloften und Gebühren von ben Anwalt, lauter baare Ansfagen, berr Sartleben!

Sartleben war, wie ichm fein Bater erfannt hatte, gum Kaufmanne verborben. Das weifere Schachern und Martten um einige Thaler etelte ihn an. Stifichweigend zahfte er bie verlangte Summe auf ben Tisch, ließ sich quittiren und schritt ber Thure zu.

Es war nicht zu begreifen, welche Dacht ben fo ichwer belafteten Kopf Sally's aus ben tiefen Budlingen wieber in Die Dobe ichnellen ließ, mit beuen er ben geebrten Kunden geleitete.

Im Gehen fielen dem Letteren die silbernen Ohrtinge wieder ein, von denen die Inhaberin der einnehmenden Stimme in Kellermanns haufe sich vor Kurzenhatte trennen wollen. Wahrbaftig, das Goldkind verbiente ein geldnes Ohrgehänge, dachte er, und fehrte, der augenbildlichen freigebigen Stimmung rasch nachgebend, noch einmal um.

Auch bies Geschäft war bald gemacht, ba heinrich Gele batte und weder handeln tonnte, noch wollte. Er befand fich alle schuelt im Bestige ber gemänschen "Prettiesen" und schritt nun bis gur letzen Treppenstuse, von immer tieferen Budingen bes überglüdtlichen Salty geleitet, eilig feiner Nohnung wieder zu. Es war, als wolle er sich feine Beit zu ber Uebersegung gönnen, wie schweiteig es einem so abgesagten Weibert werben musie, den ertauften Schap an den Mann ober besser und bas Modden zu bringen.

Durch biefe Eile entging ihm auch das berrliche Famillenschaufpiel, das binter seinem Rücken Salty Cohn und bessen aber auszuführen für gut befanden. Das welle Stück Fleich, weches beim alten Cohn die Burktienen eines herzens zu verrichten gewohnt war, hatte sich durch das Medlum des Comptoirfensters mit allzu inniger Kreude von den geschäftlichen Talenten seines Stammhalters überzeugt, als daß est dieser Kreude nicht hätte Ausdruf geden sollen. Der noch immer postnumerando in tiesen Budlingen begriffene Sally sichte behalb unerwartet und Anfangs mit einigem Schreden über dem heitigthmus seines Saarwuchses biefelbe indepene Dand schwechen, die schou fragun kreuder an biefem Korite geworden war. Diesmal aber sich bet dam biefen Korite geworden war. Diesmal aber sich bet dam biefe

mit feindlichem Griffe bernieber. Gie blieb vielmehr feierlich in ber Buft berumfreifend über ben Gipfeln bes Sodmaltes ichmeben, wie ein revierenber Beier, und fentte fich fchlieflich nur fegnend auf bas fchwarze Dolftertiffen berab, bas bie Sauptzierbe feines vielgeliebten und vielgeprügelten Cobnes und Afiocies bilbetc.

(Bortfesung folgt.)

#### Die Matrabe. \*)

Mle Anno Siebzehnhundert Ceche Und Achtzig Endwig, Baierne Rer, 3n Strafburg tam ale fleiner Cobn, Bo Bater ing in Garnifon, Da bob entgudt Marmilian Gein Rind gum Dunfter boch binan. Als folle es bereinft auf Erden Bur beutiche Runft empfänglich werben.

Er füßt bas Pringlein ab und fprach: "Geber'n am beil'gen gubwigetag! Auf Diefen Ramen, treu und echt, Saft Du ein wohlerworb'nes Recht! 3a. Budwig foll Dein Rame fein!" Mcb, es lagt in ber Mugen Schein Marmilian, Pring von Zweibruden, Manch' helle Freudengabre bliden.

Die Taufe nabt, und als mit Pracht Co manche Seftlichfeit verbracht, Da balt am andern Morgen frub Pring Dlar Parade und Revue. Doch, was ift bas? - Pop Glement: In bem Elfaffer Regiment hat Mann fur Dann, gleichwie verfdworen, Schnurrbart und Badenbart verloren.

Pupmeg ber Bart, glatt abrafirt, "Wer hat die Ordre publicirt?" Da tritt ein Grenabier bervor, Salt 'ne Datrage boch empor, Gin Anbeliffen, weich wie Sammt, Und fpricht, indeg fein Muge flammt: "Die Barte, fo Sobeit vermiffen, Sind bier ale Polfter in bem Riffen.

Bir ichnitten, bag es gnuten fprubt, Die Barte ab in Reih und Glied, Damit ber fleine Taufling ichier Auch ein Gefchent vom Grenabier. -Go ichwoll bas Riffen auf mit guft, Gleichwie bas Berg in unfrer Bruft, Getauft mit Freudentbranen : Baffer Bom Regimente ber Glfaffer."

Da luftete fein Butlein ftrade Der brave Rinbtaufevater Mar Und rief mit mabrer Freude bann: "3d bant' ench Allen, Dann fur Dann!" -Er winkte mit bem Stulphandicub Bergnnat ben Grenabieren gu. Berlieh bem Sohne Die Matrage, Der fie bewahrt gleich einem Schabe.

Bewahrt nun an bie fiebzig Jahr; Bobl Reiner lebt mebr von ber Chaar Der bamale mit geliefert bat Gein Theil gur Schnurrbart : Lagerftatt. Dur Er, Er lebt noch, bem die Runft Bar nie im Leben leerer Dunft, Der fie beschirmt und ihre Beifter, Der Ronig - Budwig ber Baumeifter. Theodor Drobifd.

# - Jenilleton. 2016-

Segen der Phpfik.

"Be mehr bie Rorper fteigen, je ichwerer werben fie." Go lebrte ein Professor und ein Studiofus fcbrie: Parterre vump' ich Dutaten, ba lant Profit fich brechfeln. Benn ich auf einem Thur me fie fpater thu' verwechfeln.

Poffierlicher name. Es giebt Familiennamen, Die un: willfürlich gum gacheln reigen, menn fie in Fremden-

liften ober Abreftalenbern uns vor Augen tommen. Da zeigt bie Frid'iche Buchhandlung in Salle Nicolaus Bermann's geiftliche Lieber an, berausgegeben von Friedrich Leberhofe. - Beiftliche Lieber und Leberhofe; bier muß jedenfalls felbit ein Paftor lachen, ber fonft gewiß ben ftreugen Moraliften fpielt, benn biefe Bufammenfegung ift wirflich tomifd. Aber warnn einen folden lacherlichen Ramen mit burch's gange leben bindurch

<sup>\*)</sup> Aus bem "Johanned. Album", beffen Ertrag ju einem Rapellenbaufond fur bas Johanneum beftimmt ift. - Chemnig 1857.

fcbleppen? Es ift ja erlaubt, ben Ramen gu andern, menn man barum anfucht und Grunte angiebt. Collte bier ein Sumorift enticheiben, fo murbe felbiger gu bem Trager biefes Ramens fagen: Rein bie Goje ab und begnuge bich mit bem Leber, ober ftreif bein leber ab und bebalte nur bie Sofe, bu wirft auch mit burch bie Belt tommen! aber Leberhofe, bas ift zu viel, "bas macht bie Rachbarn ftupig." 3ft folch ein Rame ichen im Leben ein Rlettchen, bas vorn und binten anbangt, fo blidt felbiger fogar noch auf bem Rirchbof bervor, wo boch eigentlich der humor aufhort. Müßten icht Jeber noch fo gur Behmuth geftimmte Bandrer auf bem Friedhof lacheln, wenn eine Grabidrift biefen Ramen nennt? Der Bedante, bag bier unter biefen Copreffen eine Beberhoje begraben liegt, Die ber Auferftebung barrt, wiegt Diefer Gebante nicht einen Tranerflor von wenigftens funf Ellen auf? - Dir burfte fo Etwas nicht paffiren, ich lachte und weun ber Superintenbent fame.

Meber ben Charakter bes Frang Moor. Roch immer feben wir auf beutichen Bubnen, wie Darfteller Diejes Bofewichtes in Schillers "Rauber" fo wenig Beweglichfeit bei bem Monolog entwideln, wo es beift: "3ch habe große Rechte, mit ter Natur gu grollen!" Da heißt es immer: Der große Ludwig Devrient gab bie Rolle auch nicht anbere, er mar an ben Sinbl gebannt, er hob bas Berbiffene, Schleichende und Grubelnde bervor. Aber gerade bier lagt fich vielfache Beweglichfeitt rechtfertigen, wenn man g. B. nur ber Borte gebenft: "3d will es ertropen mit berrifder Bewalt u. f. w." Dier tann ber Frang Moor raid einberichreiten und bie geballte Fauft am ausgespannten Arme vor fich binftreden, ale befehlige er bie bofen Beifter, bie fich ibm bienftbar gu geinen bereit fint. Bei ben Worten: "was mich einfdrantt, bag ich nicht herr bin", fann immerbin bie Rorperbewegung fich einen größern Rreis auserfeben, an men naturlich, ban biefe Bewegung nie und

end gegen das Minitch-Gele verftößt. Eine gedutte, grübelnde Stellung ift bier gar nicht am Plape. "Der Tenerzeift, der in dem Buben (Carl) lodert" und gegen den er von wornherein erzimmt ift, den er beneidet, gegen den er würdet, lodert auch in ihm, und gewiß um so unbändiger, da diejer ihm aus der Helle beranf ein-geblasen oder doch angeblasen wird. Warum fell Frang er nicht seldst ist, wenn er sich von Menichen unbeachte weiße Bedarf es aber der Möstigung im höchfeten Grade, so sift es in der Gerene, wo der alte Moor klagend und verzagend von dem Schwial Frang den geställenen Carl gurüfferdert. hier darf ein Aurüfwerfen des Alten in den Etahl stattfinden, wie wir dies noch untängift an einer greiem Wöhne zu sehen gelegnheit datten. Sier gilt nur eine Bewegung, ja, nur eine ansten.

beutenbe Beurgung, als wolle franz den Alten gurüdwerfen. Franz Moor darf den Leib seines Baters nicht
berüfpen. Eine furze Paule, dann aber mit Aufregung
alter Fiedertraft, mit durchhoberendem Bild auf den Greis,
der ihm viel zu lange ledt, mit erhöhtem Ton die Borte:
"Reizi meinen Grimm nicht!" — Der alte Woor, wenn er sonit auf den Namen Kinftler Anfpruch machen will,
muß der natürlich der Aufgabe sich bewußt eine Künftler die beist: einen Künftler zu unterfüßen. Stöhnend muß er nach obigen Worten mit berchenden Augen in den Sesse zuruchsten, wie aus dem Grade beranfgebentem nun in urtiesem, wie aus dem Grade beranfgebentem Tone, Kranzens in verbisseum Grimme und heimstichen Jubel außgesprochenes Schauerwort: ",ich verlass" Euch un Tobe!"

Unmittelbar nach biefen Worten gefen viele Dariteller triumpbirend und mit ichnellen Schritten ab, wie bies selbst ein Kinifter fhut, ber jest zu ben Erstei sines Saches gerechnet wird. Breifich ift bem Frang bas Satanswerf gelungen, hier aber abzugehn wie ein Triumphater ist grumbfalich. Gespenitisch, gleich einem Befen, bas nicht werth ift, ben Boben ber beiligen Mutter Erbe zu betreten, muß Frang hinter ber Garbine verschwinden.

Wir tonnten noch fo manchen Wint, so manche Andeutung über bei Charatter bed Frang Moor geben, feinnten so manchen Bester berichtigen, bessen filen fich selbst namhafte Darfteller schulbig gemacht. Unfer Journal ist aber tein Theaterblatt und zweitens ist boch alle Lebre, jeglicher Wint vergebild. Die Schmipbiefer unferer Tage sind Alle schon, fertige Leute und in ihrer Aufgeblatenheit fangt über alle Servpel hinweg.

Auch noch heute anwendbar. Bu Enbe bes porigen Sabrbunderte murbe vor bem Cangleigerichtehofe in Loudon ein fenberbarer Proceg verhandelt. Die Metionare bes Coventgarben-Theaters maren namlich über Die Babl ber Stude und uber bie Bermenbung ber täglichen Ginnahme in Streit gerathen. Die Ginen verlangten, bag man nur fogenannte Raffenftude geben folite, indem fie behaupteten, bag bie große Boltemaffe nur burch bergleichen in's Theater gezogen murbe und bag Chafefpeare gegen ben Sandwurft immer ben Rurgern goge. Die Unbern aber fanden bergleichen Stude unter ber Burbe bes Theaters. Ueber bie eigentliche Enticheibung biefes fonberbaren Rechteftreites ift weiter nichts befannt geworben, und mare er auch ober murbe er juriftifch entschieden - bie Ent. icheidung murbe entweder febr icharffinnig, ober febr lacherlich lauten. Das durfte mohl auch ber Bord Rangler in Loudon eingeseben haben und ba er eine icharffinnige Enticheibung fur ju fcwierig gehalten haben mag, fich aber auf ber andern Geite mohl nicht hat laderlich machen wollen, fo — hat er ben Proces im Wege Rechtens gar nicht entscheiben, sonbern eine gutliche Beeudigung beffelben beabsichtigen wollen. —

Euriofa. Aubel und Mopeken. Der Name der rufsischen Rubel schreibt sich von Rubis, Kerben bier, imbem man dort das Silber in tleine Stäbe goß, welche mit Kerben verschem waren, so daß man einzelme Stüde abbrechen tonnte. Die Kopeten, welche früher von Silber und unregelmäßig geformt waren, hatten den Lindwurmritter mit der Lanze, Kopje, im Gepräge, daher der Rane.

\*. \* In einer Autographeniammlung befindet fich ein Brief von bem befannten Grafen Brufst, der finschich die feiner Kürze wohl feines Gleichen lucht. Der Brief ist an ben Postactuar henrici in Leipzig gerichtet undlautet:

Monsieur!

Pfalm XXVII. B. 14.

Monsieur,

votre très-humble et

Barídiau t. 30. Aug. 1730. très-obéissant Serviteur de Brühl.

(Die angezogene Pfalmenftelle beifit: "barre bes herrn, fei getroft und unverzagt und harre bes herrn.")

- . \* Aleine Lügendronik. Auf einem Landgute bei Chemnig hat die Dienstiberrichaft ihren Leuten ben Brobtorb fo hoch gehangen, daß man folden nur mit dem Kennrobe erbliden tann.
- In Leipzig versepte nach bem Sasching ein fleiner Sutter auf bem Leibhause die blauen Ringe, Die er unter ben Augen hatte.
- In Ofrilla bei Meißen sucht ein Kettenhund gur Berbefferung seiner Lage 200 Thaier als erste Sppothef auf seine hundehutte.
- .. Eine Befdmorung. Die Schweizer befchworen ben Schluden mit folgendem Gefange:

"38, it geh' bintern Sag,

38, iß geh' ab!" Zuweilen tonnte man biefen Gefang im Parterre bes Theaters anstimmen, wenn oben auf ben weltbedeutenden Brettern sie ein bodiederner Menichendarsteller durch fein frostiges Spiel bie Menge (angweilt.

Die fich das Urtheil andert. Dicht nur auf bem Nationaltheater ju Athen bat Schillere "Cabale und Liebe" in griechischer Sprache ungemeinen Unflang gefunden, fondern auch in Paris, mo baffelbe Ctud fo: gar volle Raffe gemacht und von ber Rritit fogar ein Meifterwert genannt wird. - Bie andere flingt bas Urtheil ans früberer Beit, wozu wir in einem Buche ben Beweist finden. Das Buch führt ben Titel: "Genius bes neunzebnten Sahrhunderte" (1801, Grfter Band, erichienen bei Sammerich in Altona). Da findet fich unter der Rubrit "Schaufpiele" folgende Stelle: "Gine Heberfegung von Schillere Tranerfpiel: "Cabale und Liebe" (Amour et intrigues) ift nicht gludlich gewesen, fondern wie die Recenfenten fagen: crescendo ausgepfiffen morben. Der Parifer begreift nicht, wie man es bat magen tonnen, ber Nachficht bes Publifume ein Stud bargubieten, welches ben frangofischen Sitten fo entgegen und fo ungefdidt entworfen ift." Abermale ein Bemeis, bag erft oft die Rachwelt ben Beigen von ber Spreu faubern muß, baf erft in fvatern Rabren Das gur gehörigen Beltung gelangt, mas Die Begenwart mit einem Berbammunge. Urtheil brandmartte.

Aphorismen. Eine eble Geele verbirgt ben Schmerz und ber Betrütte wendet fich hinweg mit bem meinenben Antlig, wenn er bemertt wird. Aber fordere desfall nicht, bag ber leibende nicht flage, feuft leibet er boppett.

- "Gott ift bas Uneubliche, Unbegrenzte; folglich muß bas All, feine Ericheinung, and uneublich in feiner Ausbehnung und alles Bergeben nur ein Fortgang in biefer Ausbehnung, ein neues Werben and bem vergangenen Seweiensein, ein weiteres Schreiten in bas unenbliche Leben, eine Abstretfung ber vortgen Form zur Annabme einer andern fein.
- "." Eine wohrhafte Begeliterung tann nur bann futtfinden, wenn alle Geelenträfte harmenisch in einander greifen. Der Künftler, besten Schöpungen aus einem folden Seelenguitanbe hervorgingen, hat unfehlbar bie Schönheit offenbart, wenn ihm andere eine Bolltommenheit in ber Form zu statten fenmt.

#### Theater.

Berlin. Das Königliche Schauspiel hat Calberon's "Maler feiner Schmach", vom Regisseur Ph. Düringer bearbeitet, jur Aufsührung gebracht und bamit, wie sich emarten läßt, bem Repertoir einen ebenso dauernden Gewinn verschaft, wie die beiben andem Stücke ihm liefern, welche von Calberon überhaupt hier noch gegeben werden, nämlich "bas Leben ein Tranm" und "ber Mrtz feiner Chre." Den "Maler" Don Juan Moca frielte Dr. Gentrichs. Birtiauer und in ber Beibenfcaft natnrmabrer murbe er zweifellos in Ludwig Def: foir fich reprafentirt haben. Brl. Buhr gab bie Gera: fina und Gr. Porth ben Alvaro. Das Stud fprach burch ben Bauber feiner poetifchen Bedanten, burch ben romantischen Duft, ber bie Situationen überhaucht, im Bangen febr an. Rur ber Colug ließ ju munichen übrig. Für unfer modernes Gefühl ift es in ber Tragobie unertraglich, wenn ber Dann, ber fein Beib ericoffen, am Leben bleibt. Die Ehrenrettung, Die er fich felbft burch ben Dord giebt, mag bem Cpanier genugen, wir tragen teine Erhebung bavon, jumal Gerafina's tragifche Could noch viel unmotivirter ift, als Deebemona's. Der Tod biefer beiden weiblichen Engel Destemona und Serafina murbe einem neuern Poeten nimmermebr vergiebn merben und auch Chatefpeare und Calberon murben ibn vor ber bochwohlmeifen Rritit bitter bufen muffen, wenn ibre Genien nicht bie Rritif erbleichen machten und jebe Theorie in Trummer fchlu: gen. Uebrigens ließe fich ber Schlug vom "Maler feiner Schmach" febr leicht in abnlicher Beife abanbern, wie C. A. Beft (Schrepvogel) bas Ende vom "Argt feiner Chre" fur beutiche Empfindung befriedigend ge: löft hat.

Muf ber Roniglichen Opernbubne in Berlin trat am 19. Oftober in ber Oper Lucia bi Lammermoor Fraulein Albine Maray in ber Titelrolle ale Gaft auf. Die Runftlerin, feither als italienifche Dpern-Cangerin rubmlichft befannt, ließ fich jum erften Dale in Deutscher Sprache boren. Dbgleich in Deutsch: land geboren, erhielt biefelbe ihre Erziehung von Rind. beit an in Italien und ihre mufitalifche Ausbilbung inebefondere unter Roffini's Leitung in Bloreng. Gie begann ibre Befangelaufbabn auf bem St. Carlo-Theater in Reapel, trat bafelbft in 15 ber bedeutenbften Opern mit großem Erfolge auf, murbe fobaun fur bie italie. nifchen hofopernbubnen von St. Petereburg und Bien gewonnen, auch fur Diefe Theater ju wiederholten Malen engagirt und erledigte erft por Rurgem ibr jungftes Engagement vom Covent garben in Bonbon.

In dem hiefigen Gaftspiel ale Lucia blieb die Runftlerin ihrer heimathlichen Runft getreu; fie gewährte eine anmuthige bezaubernde Erscheinung und fang mit großer Birtuofität. Spr Spiel ift vielgestaltig und gewandt und im Gefange lieferte sie die schäpharsten Beweise eines gründlichen Studiums und der sich reichlichst angeeigneten Technit der italientschen Schnie. Indefendere bewährte sich stüdlein Maray als Coloratur-Sängerin. Sie ist auch volltommen frei von ben großen Beritrungen unserer Zeit in der Ueberanstrengung der Stimme, und sie beachtete die Correctheit bes Gesanges nicht nur bei schweren Fermaten und Cabengen, sondern auch, wie setten eine Künstlerin, bei schwierigen und boch nicht eben glängenden Stellen.

Bugleich entwidelte die Runftlerin in ber Darftellung eine hinrelfiende Giut der Leidenschaft und ben lebendigsten mimischen Ausdruck, ber noch durch Anmuth der Geftalt und durch ihr duntelftrahsende Auge gehoben wurde. Was ihr eine nicht geringe Schwierigfeit sein mußte, die Anwendung bes deutschen Textes, gelang ihr gang vorzüglich, ihre Anssprache war scharf und leicht verständlich.

Mit den Cavaletten, welche Fraulein Maray mit wundervoller Meisterichaft fang, warf sie einen Bilisstrahl in die Horer, ber augenblidlich gündete, und in der Wahnsinnes-Seene, wo sie im lichtweißen Gewande ertdeien, übte sie den ribsreubsteu Zauber aus.

Fraulein Maran lofte ihre Aufgaben anmuthig, fein und feelenvoll, und fo wurde ihr benn ueben bem Trager ber Rolle bes Sir Ebgard — herrn Formes — ber lautefte Beifall au Theil.

Die Königsstadt hat bas befannte Drama "Nacht und Morgen" von Ch. Birde Pfeiffer ihrem Repertoir einverleibt. Die Erzählung bes gleichnamigen Bulwerichen Romans liegt dem Sild zu Grunde und es werden uns in 6 Acten eigentlich nur Bilder vorgeführt. Die hauptrolle des Philipp Morton zeigt den delben 
zuerft als Kind, dann als Jüngling, dann als Nann, Bestgehaltener Charaftere giedt es nur zwei: Lord Robert Beaufort und Liburne, wediger Letzter von fen.
Keller durchweg trefflich gespielt wurde. herr Rittell 
Philip Morton) war im letzten Act als Oberft am 
besten. Unter den Chiefolen zeichneten sich die des Buchhöndlers (or. heinerbing), des Salschmungers Gawtry 
(or. Walter) und der Engenie (Kt. dins) aus.

# · Moden - Bericht aus Paris.

Obgleich die schönen, sounigen Tage, uns noch immer verhindern möchten, schon jeht ernsthaft an die Wintertoliette zu benten — die Zeit ist nun einmal da und mit fr auch die entschiedenen Woben für die Winterfaison. Die hute fur bie Damen, welche wohl sonst oft mit einmal ibre Borm wechselten, behalten noch immer ihre Rleine, grazisse Geftalt, und nur einige lieine Beranderungen werben mit ibnen vorgenommen. So 3. B. erleibet ber Umfang ber Kreune eine Abanderung, aber mehr aus Borficht als aus Acketterie, benn sie wird etwas mehr als sonit ben Kopf bededen, um vor Kälte zu schieben, dere um die Wangen berum ebenso ausszeschweift bleiben als souit. Die nuderusten Farben für Puhötte sind weiß, hellgrau, chinessieh blan und malbensachen, sei es in Atlas oder Sammet. Der Atlas wird garniet mit Blonden um Fantasie Geden, Marabouts und Stranissiedern; auch Samtasie Geden, web auftraßten, wie sie sonit und Gentweit und Bontasie und Bontasie und Bontasie und Botasischen und Federbüsseln, wie sie sogar au ben Bournousseugetragen werden.

Wir saben einen reizenden hut von weißem Atlas, bessen Krempe burd Purpursammetstreisen, die mit ichwarzen Blonden eingefaßt waren, gurudgeschlagen war, ebenso war die Gardine des hutes mit Purpursammet und ichwarzen Blonden agruirt.

Der Sammet ift nicht nur ber großen Toilette vorbehalten, anch jum neglige wird er getragen, — aber bann nur ichwarz, braun ober violett; jedoch ebenso fein ift ein hut von grauem gilz, mit ichwarzem ober rothem Sammet garnirt, ober auch mit Weinlaub und Weintrauben.

Ein hut von grünem Cammet in buntel und hellerem Grün, mit schwarzen Spigen und grünem Moos garnirt, inwendig mit weißer Bionde und Moos, war gang ausgegeichnet geichmadvoll und fein, boch hoffen vir später noch aussührlicher und niehr darüber berichten zu können, und muffen heute noch Giniges über die hauptigde ber Tolletten sagen, das sind die Roben und Kleiber für die Gaison.

Das haus Faunet wird wieder viele Roben a la bayadère liefern, doch ist es eine gang andere Art als die, welche wir vor einigen Safren faben, — indem die Stoffe dagu nur ichwer und reich sein mussen, — Attastiosse von den dis unten mit Reihen breiter Sammelstreifen, mit broschiten Gwirfanden von Blumen in allen Farben, — ferner schottlisse Sammete u. j. w.

Die Auswahl ber Stoffe ist febr groß, und man wird in Berlegenheit fein bei ber Bahl, — bie man bem erften Einbrud überlaffen muß.

Eine seibene Robe mit großem Muster in unbestimmter Farbe war mit zwei Ricken gemacht. Auf bem unteren ber Röde jah man zwei Bolants, die mit Taffet in passender Schattirung eingesaßt waren. Der obere Rod garnirt an den Seiten mit breiten schwarzen Sammetstreifen, die in einer sest langen Puschel ober Eichel endeten. Glatte Schoobtaille mit abnlicher Berzierung wie die Musichmundung der Bordes; persisch zermel mit

ichwarzem Sammet carriet befest. Um ben Unterarm, gegen die Kälte Kinftig qu fchügen, hat man eine Art glatt anliegender Unterärmel von bewielben Stoff bes Kielbes, die jedoch nicht verhindern, daß man die reich gesticken und mit Spigen besetzen Aermel nicht ganz wie sonst trüge — man trägt ben glatten, eng anschliebenden Unterärmel noch als Jugabe, und muß er bis aus Hangalent reichen.

Viele Schoofjaden in Sammet, hauptfachlich in schwarzen, haben wir bemertt; fie woren mit schwarzen Spipen garnirt, die worth mit schwarzen Spipen garnirt, die worn flach geschi waren, um die Schultern berum und über den Achaen einen Aragen bilbeten. Es werben die Schoofjaillen noch viel zur gewöhnlichen Toilette getragen werben, doch für die größere Toilette macht wan Spipen oder Jaden an der Taille, die grazies und eingelerbt sein müssen, um sich unt der Katlen des Rockes liegen und eingelerbt sein müssen, um sich mit der Taille zu biegen.

Die Mermel noch immer ungeheuer weit und herabfallend, oft mit weißem Seidenzug gefüttert, und bis jur Berichwendung reich inwendig mit Spisengrund, Spigen ober Stidereien gaenirt, so daß der Arn auf eine reizende Art aus den Wellen oder Wolfen von Spigen hervertommt und mit Armbändern oder Rüichen von Band, die man angerordentlich geschwandvoll in dem Hanfe Sterbeet besommt, sehr graziss aussiecht

Die venetianischen und griechischen Aermel werden in diesem Winter entschieden on vogus bleiben, natürlich nur zu hohen Taillen.

#### Erklärung des Modekupfers.

Derbst: Toiletten. 1. Taffetlleid mit drei Bolants, die mit carrict ausgesiehten Sammetbändern und Krausen Zom Ponce garuier sind. Hohes Leibchen mit Achselbändern, die hinten eine Peterine bilden. Jablong geschligte Aermel, garnier wie die Bolants des Rockes. Unterärmel von Monffeline mit einem Basencienner Einigh. Als Gossfüre, ein Nep von Seide mit Chenille und Schmelzen gestiett.

2. Rapelleid mit geschloffenem hoben Leibchen. Mermel Meblich aus vier Puffen zusammengesett. Der Rod ift von einem febr bief berabfollenden beppetten Rod bebect, und biefer an beiben Seiten mit einer sich ifdangelnden Posammetrie und feibenen Quasten garniet. Rother Sammethut, mit rothen Blumen und schwarzen Spigen vergiert.

# Litterarische Anzeigen.

In allen Buchhandlungen ift vorratbig:

Belegenheitegebichte, bei Polterabenden, filbernen und golbenen bochzeiten, Weihnachten und Geburtetagen, fo wie Gefange bei ber Sochzeitstafel und beim Jahred. medfel. Zweite vermehrte und verbefferte Muflage. -Preis 10 Sgr.

Preis 10 Sgt.
Motisbuch auf alle Tage bes Jahres. 2te Auflage. — Preis 121/4 Sgr.
Lieber für frohe und heitere Kreise. 3te Auflage. —

Preis 5 Gar.

Strafgefesbuch fur bie preugifden Staaten nebft Befes über die Ginführung beffelben vom 14. April 1851.

uber die Einfuhrung betjelben vom 14. April 10-31.

Geleh, beiteffund einige Erzäniungen des Einigkrungs-Gefiese zum Strafzeirschute vom 27. Mai 1852.

fiese zum Strafzeirschute vom 27. Mai 1852.

Beiter vom 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18.

Beiter vom 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18. Mai 18.

Beiter vom 18. Mai 18.

Der preußifche Rechtsfreund. Gin Sandbuch fur Belebrung, wie man fich in ben, im gewohnlichen leben portommenden Progeff und fonftigen Rechtsangelegen-heiten zu verhalten hat, und wie man in gewiffen gallen bergleichen Ungelegenbeiten, auch ohne Bugiebung eines Rechtegelehrten, felbit gu betreiben im Stanbe fein fann, Newbigeregiten, felbig vorterten Glung der wichtigften Puntte aus dem Wechselrecht von G. Mauerhoff. 2te vermehrte Anslage. Preis 10 Sgr.

Berlag von Ernft Lambed in Thorn.

Im unterzeichneten Berlag ericheint und ift gu haben in allen Buchbanblungen :

#### £. W. Backlander's Werke in Claffiter - Format.

Erfte Gefammt: Ausgabie. 20 Bande in 60 Cieferungen.

Preis ber Lieferung à 4 Ggr. Wit bem Bortraft bes Berfaffere in Stabifitit.

Dieje Ansgabe foliegt fich im format ber neuen

Dolksbibliothek deutscher Claffiker

Berlagehandlung von Abolph Strabbe.

In Großmaan's Budbandlung in Beifenfee etideint und tann burch alle Buchbandlungen und Doft-Unftalten bezogen werben:

#### Numismatifche Beitung für 1867.

Redigirt von Ceitymann.

Breis bes Jahrganges bon 26 Rummern mit Abbilb .: 21/, Thir.

# Reue Blumen-Zeitung

Rebigirt von Ch. Irmifd. Breis bes Jahrganges von 52 Hummern: 21/, Thir.

### Weißensee's allgemeines Unterhaltungsblatt für 1857.

Redigirt von Th. Erbarb.

Breis bes Jahrganges von 52 Rummern: 2 Thir.

Bei friedrich fleifder in Leipzig ift foeben erfcbienen :

### Goethe's Fauft.

Erlantert von Ernft Julius Saupe. Preis 1 Thir.

Bon bemfelben Berf, erfcbienen por Rurgem lu bemfelben Berlage : Goethe und Chillers Ballaben und Romangen, erlautert

1 Thir. 40 Mgr. Chillers Leben und Berte in dronologifchen Tafeln. 8 Mgr.

### Die Davageienmährchen erzählt von Moria Widerhaufer.

Dit 8 Stigen, von &. Gauermann illuftrirt. In Bradtbanb mit Gotbidn. geb. 3 Thir.

Durch alle Buchbandlungen und Poftamter au begieben :

12 Monatobefte à 5 Ggr. Blätter

Biffenidaft

Unterhaltung Ratur und Leben, Die illuftrirte Welt. n. Belebrung für bie

Familie, fur Mile u. Jeben. Jahrgang 1857. Qunft. Dit ber Gratiszugabe:

"Pilger auf dem St. Petersplate in Rom."

"Piliger auf dem 51. Petersplaße in Kom."
Wal immet bie Munterflantelt und ble Schladine bed misbezierigen, für das Schöne and Gnite emblinglichen Bereiche niesien
han, mad dem Gelfte Gelft ar entem Rachelten, der zu nitrehaltenber Blaubereigin öffentlichen beine mie am dasselliche herebe
her bei der Bereiche Bereichen Bestehrt, der zu nitrehertenber Bereiche Betrif von gehörgter und anflichten keinel keinel weiter Betrif bestehrt, bestehrt betrif ben der bestehrt bestehrt. Betrif aus der einstellich felbern.

Der grebe prodelige Gettlie-Gladiften, auch einem Genübe son
beitrefene Jahreitenen wie mittlichen Ausmetzie, die Gebigenheit bet Zertel wie der befehrlichen Bestehrt des
Bederte gestehrt der Beitrichen Bestehrt des
Bederte gestehrten Bestehrt der bestehrt des
Berbeitrelbang geschert, und wird baber ber Belthichten Gelft und ber Grebeitrelbang gestehrt, und wird baber ber Scholiche der "Bufterten Beit" und der erneren BonneGrebbeite der "Mufferten Beit" und der Perkinte liegen in
jehrt Buchandlung auf gefälligen Ginsigh bereit.

## Profeffor Bifcher's Mefthetit jest vollftanbig!

Soeben erichien in Unterzeichneter:

Bifder, Dr. Gr. Th. (Profeffor ber Mefthetit und beut-iden Literatur an ber Univerfitat und bem Polptechnitum in Burich), Aefthetik oder Wiffenschaft des Schoneu. Bum Gebrauche für Borlejungen. III. Theil. II. Abichn. 4. heft: Mufik. 5. heft: Poefie; oder 20. bie Schluf: lieferung ber Lieferungsausgabe. - Preis fl. 7 ober Ribir. 4. 5 Mgr.

Es ift bamit biefe Beet gang vollftanbig und wollen bie berren Befiber ber bisherigen Banbe ober Lieferungen blefe Bortlebung (wie auch noch etwa funft mangelnbe Banbe, befte ober Lieferungen) von ihrer Buchbanblung verlangen.

### Drof. Bifder's Aefthetik oder Wiffenschaft des Schonen.

Drei Theile in vier Banben.

Breis vollftänbig fl. 24. - ober Rthir. 14. nimmit unter ben Ericheinungen ber Rengeit eine gu bobe Stelle ein, als bag biefeibe in ber banb bes Bebilbeten febien burfte. 3n begieben burch jebe Buchhandlung bes In. n. Unslandes, namentlich burch

Die Berlageerpebition ber Stuttgart. Derlagsbuchhandlung von Carl Maden

Bei G. S. Wigand in Gottingen erichien fo eben und ift in allen Buchhandlungen gu haben:

### Was ihr mollt. Unterhaltendes und Belchrendes ans Beimath u. fremde.

I. Banb, Laiden . format, 9 Bogen = 144 Seiten auf feinem Belinpapier, ftelf brochirt, nur 5 Siibergrofden.

Bei angerorbentlich billigem Breife und netter Andftattung diefer "Renen Unterhaltungebucher" wird bier bem Bubli-fum eine gewählte, intereffante nub mannichfaltige Lefture gegeben. Inhalt.

Die Rereile von Ernft Red. — Eine fobrt in bie Mieghantet, von Graug Cobrt. — En Berentla (fin Meihandibierie), von Kart Mitmiller. — Gine Bobetargefolder, von Garte Die Grant Bereiler. — Gine Bobetargefolder, von Garte Die Grant Bereile, von Garte Die Grant Grant

### Billiafte Börterbücher.

3m Berlage ber C. G. Bed'iden Budbandlung in Mordlingen find ericbienen und in allen Buchhand: lungen zu begieben:

### Bollftanbiges ftamm. und finnverwandtichaftliches Befammtwörterbuch

ber deutschen Sprache

ans allen ihren Mundarien mit allen Eremdwarten. Cita Spudlad ber Mutterfprache für alte Claube ber beutlem Allen Deutled ber Deutler ber der der der der der der der der der beruften Coffrijftprache and alle berieften felhenden Wörerte der nerberufden. b. 5. wefthebilifden, bremiden, hambunglichen, beitrigfen, blienaftigen, metantigken, beitrigfen, birmartigken, lies nab

Raltidmidt, Dr. 3. S., allgemeines Fremdmörter: buch, nebit Ertlarung ber in ber beutiden Sprache vor: . fommenben fremben Borter und lanbicaftlichen Ausbrude mit Angabe ibrer Abstammung. Dritte Steres. tpp:Ausgabe. 216 S. in 8. geh. Preis 10 Sgr.

Diplomatifches Sandbuch. Cammlung ber wichtigften Guropaifden Friedeneichluffe, Congregacten und fonftigen Staateurfunden vom weftphalifchen Frieden bis auf die neueste Beit. Mit turgen geschichtlichen Ginlei-tungen herausgegeben von Dr. &. B. Ghillaup. 2 Thle. 8. 80 Bogen. geb. 5 Rthir. 20 Rgr. ober 10 fl. 12 fr.

Dieje compenbioje Sammlung aller michtigeren, in bie Beidichte 

### Boblfeile

# Unterhaltungs-Titteratur.

- 1) Alfred Honer's Ruffifche Gefangenichaft.
- 2) S. Wachenhufen, Befuch im Turfifden Lager.
- 3) Ratie Stewart.
- 4) g. Wadenhufen, Bon Bibbin nach Ctambul.
- 5) Dr. g . . . Gin Commer in Chleswig.
- 6) Pling Miles, Wanberungen in Blanb.
- 7) f. A. Mignet, Benjamin Franklin. 8) M. Buid. Die Mormonen.
- 9) de Beaumont- Daffn, Raifer Difolaus I.
- 10) g. Wachenhufen, Das neue Paris.
- 11) W. Jrwing, Wolfert's Ruft.
- 12) S. Steinhard, Bilber aus ber Rrim.
- 13) E. About, Tolla Feralbi. 14) Bafil Sall, Mus bem Ceeleben.
- 15) M. Sindemann, Finnland und feine Bewohner.
- 16) Jules Gerard, Der Lowenjager.
- 17) S. D. Solft, Cicilianifche Rovellen. 18) Ch. Renband, Fraulein von Malepeire.

Breis eines jeben Banbes, von bem Inhalt eines gewöhnlichen

Detarbanbet, unr 10 Rgr. = 36 Er. Rhein, Dbige Berte bilben jugleich ben 1. - 18. Banb bon

Cord's Gifenbahnbüchern.

Conversations, und Reisebibliot worüber ausführlichere Profpecte burch alle Buchhaublungen bes Inund Ausiandes gu haben find.

Die Beitung fur bie elegante Belt ericeint wochentlich und gwar in brei verichiedenen Ausgaben:

Ert Mus ber mit allen Belagen ju S halren ibbelle. Gutidl im Sabgange 39 Danen : und be ferren Moelubier, Mulle in Machen bei ein meilde finderine "Boben Schult Zeften fich oren, Betfommanie Bogen, Betralis, Generiberte. Die iwrite Ausgabe zu b Thalen ibrifd beingd benieben Ert und auffcließich Damen Mobel pfer und Mufterunger Teil. Die britte Rusgabe zu bereinlaße Dableren nicht im vor berren "Wobelpfer, being laber erbeilaße Dablerungen Leit. Die britte Rusgabe zu bereinlaße Dableren nicht met vor berren "Wobelpfer, being laber erbeilaße Dablerungen Leit.

Alle Buchbanblungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Otto Jante in Berlin.

Berautwortlich: Dr. D. Girnbt.



\*\* 



Bon diefer Zelijdrift erideint modentlich eine Lieferung von 11/2 bis 2 Bogen Tert, mit artiftlichen und technifcen Bellagen, bestebend in Barifer Mobelubfern, Bufter, und Schnitt-Lafeln für Damengarberobe ze. in forgjölligster und reichfter Auswahl.

### Bekehrt! Ein Stillleben

front from

Carl Chop.

III.

Bei Rellermann ging nichts, Alles "ichlenberte", seine Geschäfte und feine Person aber am Meisten. Selbst feine Gebanken schurften — meift nur, als ob sie, wie bie von ibnen sonft regierten guge in Pantoffeln gingen.

So foftete es benn auch beute feiner Frau und Sochter nicht geringe Miche, ebe fie ihn bewogen, ben ichliefich im heutigen Kriegerath beichloffenen geldung angutreten, b. b. noch einen Berfind zu machen, ob fich bie unerbittlichen Cohns nicht zur Gewährung einer längeren Kritt bewegen lieben.

Endlich, nachdem noch mit der nöthigen Rube die Pfeife feilich geftopit, Beuer angepiet, ber Schwamm auf den Tabad gelegt und Legberer durch einige wohlste bachtige Juge in volles Beuer gefest war, endlich seht ich der Meister gemächlich, wie eine Reichbarmer zur guten alten Zeit, in Bewegung. Der unvermeibliche "Bergmann" bilbete ben Train.

Bor Cohne Thur machte Rellermann noch einmal Salt, um feine Gedanten ber wichtigen Angelegen.

heit, die ihn hierher führte, angemessen gu ordnen. Es war wirflich ein verzweiseltes Geschäft. Denn schon gehn Mal wenigstens hatte er um Stundung gebeten und boch niemals die ersangte Zablunabrift gebalten.

"Der verdammte Gellery wird ein furiofes Gesicht machen, wenn ich soon wieder fomme", dachte Rellermann und fuhr mit ber hand in die Sadentasichen, die eben so bobenlos, als fein Eredit, die langen Finger in ihrem Laufe durch all die det aufgeleten, sondern unten durch das weite Portal aufgeplagter Nahte wieder entließen. "Aber was bier, was da, es muh fein."

Damit schritt er mit verzweifelter Entschloffenheit bie Paar Treppenftufen binauf in ben Laden binein.

Sally ftand in die fugen Geheimniffe bes Contobuchs vertieft hinter bem Labentische. Er bemertte ben Eintretenden nicht.

berr Cobn !

Bas giebt's? Ach, mein lieber Rellermann, was bringen Sie Schones? Lange nicht bagewefen.

Diefe unerwartete Göflichteit und ber warme Sandebrud, ber fie begleitete, brachten ben Meister junachte etwas aus dem Concepte. Er musterte lange bie scharfgeschnittenen Buge bes Commis, um ein höhnliches Lächeln zu entbedenzager vergebens.

Bunfchen Sie abas, mein lieber Rellermann? Bomit tann ich Sie bienen, mein lieber, guter Freund? Noch immer traute Rellermann bem Landfrieden nicht. Ach, herr Cohn, fagte er, thun Sie nur nicht fo, Sie wissen's längst, was ich will.

Soll mir Gott, wenn ich's weiß. Brauchen Sie etwa wieder Gelb?

Eine erneuerte Prufung bes Cohuschen Mienenspiels ergab noch imnier teine besonders beunruhigenden Rejultate. Indeffen bier galt es Borficht.

Sie sind ein Spaßvogel, Sellychen. Aber Spaß bei Seite. — Ja Bergmann, Du Sakermenter, willft Du von dem Teppiche weg! Rehmen Sie's ja nicht übel, herr Cobn!

Laffen Sie ben armen Thier. Es ift ja nur bas Inftintt von bas Thier.

Das mar ju viel für Rellermann. Diefe ausnehmenbe Gute begriff er ebensowenig, als Cobn junior ihn verstand. Sebenfalls wollte Rellermann diefe gunftige Stimmung bes sonft gagen Gally benugen.

Sie wollen mir also bie Frift geben, liebes Sellerychen, Sally wollt' ich fagen? Nehmen Sie's nicht übel!

Na, wie heißt? Sellery ift ein gutes Suppengemuje. Was soll ich übel nehmen? Aber was sprechen Sie nur immer von die Brift? Ihre Schulb hat ja herr hartleben abgetragen.

herr hartleben hat meine Schulb -?

Ra freilich hat er fle bezahlt. Wiffen Sie bas nicht?

Judbeils, rief Kellermann, sosienderte beite Pantoffeln mit einem gewaltigen Entrechat mitten in die Gosse, siel dem sie jein geliebted Toupd ernstlich belorgten "lieben Sellern" einmal, zweimal um den hals und sprang dann in Strümpfen, wie er war, über die Straße nach Sanje zurück.

Sally icuttelte bas bekannte haarpoliter fehr bebentlich. In solcher Eile hatte er ben bedächtigen
Meister noch nie gesehn. Sogar seine Pantoffeln, bie wie zwei liebliche grüne Inseln aus dem ichmupigen Strome ber Gasse hernberleuchteten, hatte er völlig vergessen.

Sin Kellermann's Saufe erregte ble gute Rachricht inicht meniger Erstauten. Die Cheleute erschöpften fich wechseleifeitig in ben tieffinnigften Supothefen, wie ber großmäthige Miethemann Renntnif von ber Sachlage erhalten haben tonne, ohne bennoch zu einem bestimmten Resultate zu gelangen.

Marie fprach zwar nicht mit, aber fie empfand die erwiescue Boblihat besto warmer.

Sab' ich's nicht gleich gesagt, bachte fie, baß ber bei seiner, junge Mann ein gutes berg bat? Er bat ein so freundliches, bezgenbinnenbes Geficht. Gewiß, Sidonie tonnte recht gludlich mit ibn werben, wenn ber Alfeffor nicht ware.

Das gute Kind berente jest bitter, bie geftrige Aucht unfres helben belacht zu haben. Sie begann abnend zu fichen, abs bie bieden Ghöfer im Grunde bie Kraum höher zu ichähen wissen, als die leden jungen herrn, trop aller bargebrachten Schmeichfelein ber Lepteren. Sie gelobte sich aber bafür, dem guten Menichen Abbitte zu thun und dabei im Namen ihrer Elttern zu banten. Mochte ber Miethbmann ein noch so arger Weitbersein sein, das fonnte er ihr gewiß nicht übel nohmen.

Darf man es bem schönen Mabchen verargen, wenn ihre tleine Eitelfeit bei biefem Gebautengange bas Bort "Bhr" leicht betonte, ja wenn sogar einige gegen ben Beiberfeind gerichtete Belebrungsgelufte in ihr auftauchten?

Das Abrammen bes Kaffeegeschirres bot bie beite Gelegenscheit zur- Aussigbrung bes gemachten Plans. Sei schritt also raich zur Aussiftung bestelben, bevor etras bas volle Bertrauen, bas ihr bie Dautbarteit erwedt hatte, wieber nachlassen fonnte, und ftieg bie Treppe binauf.

Aber jedes Bewußtwerben bes Muthes ift icon eine Krisis besielben; dicht bahinter führt die fteile Treppe binab zur Feigbeit.

So war es auch hier. Noch regte sich etwas heißer Muth, boch icon begaan berfelbe fühlbar sich abzue finsten. Sie mußte dreimal tlopfen, ehe der in bas ichwierige Problem, wie sein beabsichtigtes Geschent anzubringen sei, versuntene hartleben ben seisen vernanzen. Auf das "herein" trat sie endlich verzagend in die Stude.

Der Schreden, welcher ben jungen Mann erfaßte, ale er die hibische Marte in das Zimmer treten sah, als er in einem entisplichen Magnobilde bemertte, wechen Tabadeddampf er um sich herum verbreitet hatte, wie sein Schlafred und feine Sanskfunde jo liedertich junggefellenhaft herumlagen, wie das gange Ensemble jo wenig zum Empfange einer Dame eingerichtet sei, diese Schreden ist schwerzicht zu beschrechen. Genug, das Blut sites Schreden ist schwerzich zu beschrechen. Gestigd; selbst eine Schläfen fatteben sich vor Schwerz, blutroth.

Diefe über Erwarten große Besangenheit stedte auch Marten an. Bergeffen waren alle guten Borfage; nur bad Sine, Nächfte schwebte ihr noch buntel vor ben Sinuen, bag fie bad Anfeegeschirt hatte abholen wollen.

Berzeihn Gie, herr hartleben, wenn ich ftore. 3ch wollte nur bas Raffeegeschirr - -

Das Raffeegeschirr? 3ch hatte boch Ihrem Bater - Seinrich ftodte betroffen.

Marie aber mußte über bie Befangenheit des jungen Manus, die ihn geradenwegs zu einer Thorfeit und Unhöflichteit führen wollte, lächeln und dies Lächeln gab ihr einen Theil des verlorenen Mutbes wieber. Bergeihn Sie, ber Bater hat es mohl gefagt, aber bie Mutter tanu nicht: fie ift frant.

Seinrich fand fo viel Befinnung, um zu iggen, baß er biefes Unwohlsein in Folge ber unangenehmen Seene von heute früh sehr ertlärlich sinde, bemertte aber zu seinem eruenten Schreden zu spat, daß er damit sein Laucheramt verrachen habe. Diese Bahrnehmung ließ ibn von Neuem verflummen.

Defte muthiger und herzlicher iprach jeht Marie. Als fie bes heutigen Leibens ihrer Mutter und ber fittlen Greimmin gedachte, mit welcher ber gute herr, welcher trop seines großmuthigen bergans, auf bas er stolz hätte fein können, jest so befangen vor ihr ftand, bie Ursache bes Schredens beseintig hatte, da ging ihr bas berz auf, und aus ihm quoll ber beste Muth, ber Muth ber reichen, reinen Seele. Sie sprach frijch und warm ben Dant ans, der sie burdglichte, sie fand jogar zu ihrem eignen Erstaunen so wiel Entschließenbit, Dartlebens hand au kaffen und beite, abermit innigem Dant au brüfen.

3a, das war diefelte weiche, einichmeicheinde Stimme, bie ichon einmal gu heinrichs Seele gesprochen hatte, bas war wieder die Stimme der Natur felbst. Sie sand auch jest den Weg gu feinem warmen herzen, trop ber sieden Darbanelleuschlöffer, welche im Dienste der Weicherschlöchaft ben Eingang betrichen.

Er folug die bieher verlegen an ben Boben gehefteten Augen auf und bildte in bas liebe Geficht, bas jest mit feinem treuberzigften Ausbrude, Thrunen ber beigen Dantbarleit in ben frommen Augen, bicht vor ihm ftanb.

Leiber, mein Fraulein, jagte er endlich ablehnend, übertreibt Ihre Gite mein geringes Berbienft. Bollte Bott, ich hatte biefen Dant verdienen tonnen! Doch io --

heinrich ftodte von Reuem, noch erstaunt über die eben entwidelte, ungewöhnliche Beredtfantfeit.

Mein, nein, ich laffe mich nicht abweisen, herr hartleben. Ich babe gewiß Recht und Sie thun nicht wohl, wenn Sie meinen Dant von ber hand weisen. Sie sollten nicht so stoll sein! Es glebt auch einen hochmuth ber Bitte, ber verleben fonnte.

Diefe Sprade hatte Sartieben von ber Tochter eines Jandwerters nicht erwartet. Mit weldem pipchologiichen Scharfblide hatte bas Madben bie tieferen Beweggründe burchicant, aus benen wir allguhäufig die Erfenntlichteit ber von uns. Beglüdten gurudguweisen pflegen, indem wir uns Cetbizugfriedenheit und Bequemlichteit zur Beichelbenbeit ummiddeln.

Sonderbarer Weise aber wirtte der Geist, welchen das Radchen zu entwickeln begann, nicht von Nenem nicherbrückend auf ben Blöden, sondern spernle ibu vielsmehr an, seine auf das "Bernunstspitem" begründete Ebenbirtigkeit zu beweisen.

Sie misjuerikehn mich, Kräulein, sagte er gum erften Wate mit flarer, freier Stimme. Es ift wahrlich nicht hochmuth, der mich verfeitet, meine angebichen Verbienste heradyusepen. Aber wie überhaupt teine menichilche Eigenschaft an sich eristret, sondern wie dieselbe immure an neben ihr beitechende Verhältnisse gestmytist, durch dieselben wert an erhen ihr beitechende Verhältnisse gestmytist, der Wein Agen mit dem Werthlempel gezeichnet wird, so ist es auch mit meiner won Ihnen gepriesenne Kreigebigfeit. Mein Bater giebt mir mehr, als ich drauche; ich selbst lebe eingegogen und weiß offt nicht wohn mit allem Gelde. Gestehn Sie also offen, ob es ein Verdientist, ist, wenn ich sie eine mir näher siehende Familie, die sich in einer augendlicksichen Bedrängnis besinder, etwas von meinem Ueber stille dassingeber?

Gewiß ift es ein Berdienft, herr hartleben. Denn wie viele Taufende wurden bei gleichen Mitteln nicht fo freigebig fein!

Und beshalb mare es ein Berbieuft? Beil Andereihre Pflicht nicht thun, murbe die Erfullung meiner Pflicht gur Engend?

Marie ließ fich burch heinriche Dialectit nicht verlegen machen. Sie hatte Bertrauen zu ihrem herzen, das sie Dankbarteit nur agen wahres Berdienst lehren tounte, und antwortete baber beicheiben, aber fest;

3ch fann Ihnen und ben Ausstüchten, die Sie vorbringen, nicht folgen. Aber bas fühle ich, bag es feine guten Menichen gabe, wenn Sie Recht hatten. Und es giebt boch gute Menichen, und Sie find boch jelbst ein guter Menich —

Marie schwieg erschroden. Sie fühlte, daß fie sich von ihrer Warme zu einer Aeugerung hatte hinreißen laffen, die leicht übelgedeutet werden tonnte. Sie ftammelte einige Entschuldigungen und wollte gehn.

Bum erften Male in feinem Leben empfand heinrich einen unbestimmten Drang, das schöne Kind, das so rasch ein selbst in der Riddwirtung noch erwärmendes Bertraus, au ihm erfaßt hatte, seitzuhalten. Es war ihm plöplisch, als wolle mit ihr sein guter-Genius verschwinden. Und dech vermochte er nicht se zu batten.

Er fishte gu tief bie Berlegenheit mit, welche bas arme Madden qualen mochte, um soforet eine wedinkende Gedanfenbrüde bauen gu können, und sie sonnte, obwost sie ben "guten Menschen" guleht einer solchen Misteutung für unfahig erklären mußte, ben früheren Muth beunoch nicht wieber gewinnen.

Sie nahm bas Raffeegeichter und ging. heinrich aber warf fich, nachben er fie bis gur Terppe geleitet hatte, auf bas harte Sopha. Ber feiner Seele finah bas Bilb bes ifchien Madhagen wie festigebannt. Taufend Gebanten burchteugten fein Gebirn, und jeder begog fich auf Marien. Sa, jemehr er nachbachte, um fo flaere wurde

es ihm, daß Stimme, Geftalt und Gesicht dem lieben Redeliblte angehörten, das isn heute in ber Laube umschwebt hatte, mit dem er Licht und Luft und alles Glüdd der Welt hatte freien megen. Und innner larer warde es ihm, je wehr er sann. Diese Augen waren die Brunnen, nach denen er in heisen Tagen gedürstet hatte, diese Löchen allen vermochte sein Unbebagen, seine prit delade Reue mütterlich zur Bube zu singen. Ihm war, als tenne er Warien, so sange rieblistikändig beute und träume, und als wären ihm ihre Auge schon in seiner Kindheit liebe Gespielen gewesen.

Heinrich gehörte zu ben Leuten, die Riemand anderst ein Eelo anthun fönnen, sich seicht aber zu jeder Stunde guden. Und de Wogen und Deagung in seiner Brutit, das ihn kann noch mit einer Brutit, das ihn kann noch mit einer Brutit, das ihn kann noch mit einer brutiten Ahnung künftigen Glische beseicht hatte, wurde ihm ich fieden ihn zu foldern. Zu off hatte er gestiedelnd in seinem Annern gewihftt und bei seinem Seldstauterien das Unterste zu oberst gekehrt, als daß er jest die ersten Kunten einer erwachenen Liebe verstamt hätte. Aber er war auch durch seinen ich gekehrte und troß aller war auch durch seinen ich gekehrte und troß aller Gutmitstigkeit doch egosstische Richtung der Natur zu sehr entfremdet worden, als daß er sich jest, wo sie sich ihm fast ausderängte, ihr frisch in die Arme werfen und Das bätte wollen können, was er umiste.

Befondere aber incommodirte feinen Stolg bie Ploglichfeit, mit welcher jene ibm bieber unbefannte Empfindung erwacht mar. Bas, bachte er und betrachtete fich mit ben mißtrauischen Bliden eines Polizeibeamten, ber einer Dafifalichung auf ber Gour ift, in bem ftaarblinden Spiegel, mas, feb' ich bem herrn Difrotosinus abulich, ber "bes Stalieners feurig Blut" mit "bes Morbene Dau'rbarfeit" verbinbet? Bin ich etwa, ohne es ju miffen, einer von jenen Romanbelben geworben, wie fie bequeme Dichter erfinden, um fich bie Dinbe ber pfpchologifchen Entwidlung gu erfparen? Babrlich es bedürfte, um bie Aebnlichfeit vollfommen zu machen, nichts mehr, ale bag ich Marien nur einmal binter ben Garbinen eines Spiegelfeuftere gefehn und mich boch fogleich fterblich in fie verliebt batte. Armfeliger Rauft. ich tenne Dich nicht mehr. Dber hatten etwa bie Pothageraer Recht gehabt, ba fie ale hauptbeweisftud fur Die Seclenwandrung Die traumhafte Empfindung anführen, nach ber wir bie Wegenwart icon einmal burch: lebt zu baben meinen? Satte ich Marien icon in einem anderen fruberen Leben gefannt? Bei Gott, je mehr ich gurudfinne, um fo tiarer und boch um fo buntier wird es mir. Dieje jungen, luftigen und boch ichon fo mutterlichen Augen haben ichon einmal mit ihrem liebed: beburftigen Ausbrude auf mir gerubt, fcon einmal habe ich ihre Sand in ber meinen gehalten. 3ft mir's boch, ale batte ich zu ihren Bugen gefeffen. Ihre Binger glitten liebtofend über mein Saar und

In ihr liebes, bleiches Antlig Spielt bas rothe Sonnengolb.

Wenn ich nur mußte, wie sich die Geschichte damials weiter entwickelt hatte, damit ich meine Magkregeln danach treffen tonnte. Bast glaube ich, daß ich fie verloren und bittere Thranen um sie geweint habe.

Beichherzige Denichen geftebn fich ungern biefe fogenannte Schwache; fie mogen lieber fur barthergig gelten und ftimuliren fich bisweilen gu einer Schroffheit, Die nicht in ihrem Befen liegt. Go ging es jest unfrem Beinrich. Er mertte taum, bag er fich auf bem ebenen Bege gur "erbarmlichen Gentimentalitat einer Dab. mamfell" befinde, ale er auch fofort mittelft eines funftlichen Manoeuvres fich ju einem barten Trabe angufpornen begann, um baburch bie Bequemlichfeit bes Beges gu neutralifiren, auf ben ibn ein gludlicher Bufall und fein unbesiegter Juftinft geleitet batte. Gin einziger Bebante an bie bem Lefer ichon befannten philosophischen Spfteme, benen er icon bei bent Citate aus Ppthagoras nabe geftanden batte, gab ibm bie beften Soffnungen für ein Belingen feiner boswilligen Plane. 3a, er wunderte fich faft felbft uber die grimmige Chaumigremnatur, die fich in Folge beffelben zu entwickeln begann. Der einzige Gebante genugte, um wie ein Tropfen Effig bie Milch ber frommen Denfart gn fcheiben und fomit in jenen Buftand gu verfegen, ben Immermanne Munchhaufen für ben naturlichen Buftanb ber Dild erflart.

Beinrich mar jest burchaus nicht abgeneigt, bem bumoriftifden Lugner Recht zu geben. Much ibm erichien ja die erwachende Ratur wie ein zu befampfender Reind und bie aus ber Schuchternheit fabrieirte Blafirt. beit ale bie mabre Ratur. Go gwang er fich benn gu bem extremften Gebantengange. Das Bild Mariene, bas Bilb jebes Beibes, bag fich gwifden ihn und fein Spitem ju brangen brobn tonnte, mußte um jeden Preis aus feinem bergen, Diefem bieber unentweibten Beiligthume, binguegeftoften werben; benn Mulier taceat in ecclesia. - Go fuchte er fich auch zu bem Glauben gu überreben, bag ber Dann felbft ber Ratur gegenüber frei fein muffe, und ichalt, ohne gu bedenten, bag eben nur ber Ratur gehorden frei und fart fein beißt, feine gegenwartigen Empfindungen Anechtichaft, Schwache und Inconfequeng. Rurg, Die Stunde, Die ihm noch faum ale eine gludliche und erlofende erichienen war, marf ihn gulest burch feltfame Uebergange ben Armen einer gu frub beginnenben Oppochonbrie entgegen.

In biefer unseifigen Stimmung fierte ibn glidflicher Beise ein Pochen an ber Thir. Baft mechanisch und ben unberuseum Sidrenfried verwünschen, rief heinrich sein "herein", und eintrat — ber Affelfor von Berg.

Bas feb' ich? Ma' ibr guten Gotter, mein Roberich!

Mit diefen Worten fprang Sartleben vom Sopha auf, dem Eintreteuden entgegen und in deffen Arme.

Du hier, altes Saus? Run, bas ift boch endlich einmal ein vernunftiger Ginfall ber Schidfalsgöttin, bie fonft blind ift wie ein — beffe.

haft Du über Unglud gu flagen, Du Gludepilg? Du, ber von je nichte that, als die Augen niederschagen und bem boch bit Weiberbergen guflogen, wie bie gebratenen Tauben im Schlaraffeulande, während wir im Schweise unjeres Angesichte uns auf ben Profefjorenballen vergelich abstragaiten?

Sa doch, Du follst Recht haben, damit Du mir nicht gleich Anfangs auf das verbotene Thema kommste. Aber komm, seise Dich zu mir, nimm eine Eigarre und dann erzähle, wie ist Dirs gegangen?

Mun, wie's einem boffnungebollen Zuriften gehn tann. Seit ich von liein Paris abgegangen bin, habe ich wie Lamino meine Wasser und generprobe als Necessist und Auseultator durchgemacht und jest siebs Du mich als wohlbestallten Assession beingen Areisgericht.

Und haft, ergangte Beinrich, ingwischen fo und foviel Damenherzen gebrochen, Du crevecoour.

Der Affeffor lachte, daß die behabige Fetticicht, die feinen gutgenahrten Rorper umgab, ergitterte.

Klappern gehört zum hantwert, mein Befter, jagte er enblich. Es ftunde übel um Unfereinen, wenn man nicht manchmal ein wenig renommiren durfte. Apropos, bait Ou Deine Wirthstochter, die icon gelehn? Wie er roth wird, der blode heinrich! hat fie Dich etwa auch icon gefangen, wie sie mich einst in Ketten hielt, bis — nun, bis mir ein neuer Stern aufging?

Du haft Marien auch gefannt?

Bum Teufel, ja. Goll ich fie nicht fennen, wenn bie gange Stadt von ber icon Marte fpricht! Aber - was fallt Dir ein? Wie fiehft Du mich an? Du bift boch nicht etwa icon eiferfichtig?

Bas bentft Du? Aber fage mir, wie und wo haft Du fie tennen gelernt?

Sehr einfach, weil ich vor Dir diese Stube hier bewohnte, die du schwerlich bekommen hättest, hatte mich ber nite Kellermann nicht mit seinen ewigen Pumpgesusten emblich zum hause binausgepumpt.

Und war - Marie - febr - entgegeutommend gegen Dich?

Dffen gestanden — tonnte es eben nicht sagen. Ich habe sichter fieben Monate um Rebetsta geworben et oleum et operam pordidi, wie unfer Rector meine Exercitien zu tritisiren psiegte. Da betam ich es endlich jatt und — aber, bei ben ichrestlichen Bichern bes corpus juris, Du inquirists ja so ichaprt, als ob Du schon bis über die Obren verliebt wärest.

3d bitte Did, Rarl, lag Deine Scherze!

Ma, ich merte, die Sache ist Dir zu ernft. Eb bien. Ich bien. Ich bien. Ich bien bien micht bes Spafens willen getommen. Au contraire, die gange Weichichte tann möglicher Weife mit einem Ruselwechtel enben.

Berg hatte bei den letten Worten feinen ewig beiteren Mienen mit machtiger Anftrengung einen ernften Ansbrud abgerungen.

Beinrich fab ibn verwundert an.

Gin Diftolenduell? Bift Du toll?

Nun, sieber, bisder heinrich, so meit ist es wohl noch nicht. Was mein Schuappen nach Luft bertifft, soist das mein Schuappen nach Luft bertifft, soist das nicht eine Bolge des überstüssign Zuristenseites, das sich mit der Betwelchaft und Beredtjamteit nicht wohl verträgt, als der Beginn der Tellheit. Wer möglich ist Alleet, und ich möchte wie jener Jude anleth seiblt das Algenaddeigen durchaus indte verischwören. Doch Schorz bei Seite und zur Sache. Ich höre von gräusein sinte, wan foll ich es nicht lagen? — ich höre von Fräusein finte, was Dich hierher führen mag, und deshalb fomme ich zu Dir. Außerdem wirde es mit ein besouderes Vergnügen gemacht haben, Dich im Kraft, steisen Vaterwördern, Wanchetten und Glacksandschen über den Martt in mein Togle rubern zu lassen.

Sartieben war an fehr von feinen neuangeregten unbequemen Gebanken erfüllt, als baß er zu einer Beobachtung bes Judens um Ningens im Gefigt bes jowialen Affeisors hatte Zeit gewinnen tonnen. Ihn verfitmute die Sorge, wie er das verdrüßliche Geschlich, das ihn nach granteugeim gesicht batte, ohne ernstlichen Amsten von der Sand weisen Longen wurde es ihn gewiß bächsicht ergebt haben, das vergebliche Kampsen ber beraufseldworenen Regens umb Onnerwolfen gegen das immer wieder luftig durchbligende Sonnenlicht des guten humors zu betrachten. Jest fragte er nur gebannt:

Mun, mas weiter?

Sa, mas weiter? Das ift eben die fisliche Frage. Du follft und barfft fie, Siodonien uamlich, nicht beirathen!

Das war ber lang refervirte Blig, ber aus ber enblich im Zenith stehenden Gewitterwolke auf ben armen Beinrich nieberschmettern follte.

Bu bes Affessors außerster Bermunderung ichien aber bie majestätliche Krafteutfaltung auf Dartseben durchaus nicht zu wirken. Ja, heinrich lächelte sogar still vor fich bin.

Dein Bille ware mir bamit gang flar. Aber barf ich auch fragen, warum Du mir Deine Ginwilligung versagit?

Nun, gum Rudut, weil ich felbft Deine Confine beirathen und Dein Better werben, oder Dir eine Bleibohne zu ichinden geben will. Aber ich sehe schon, wir werben nicht auf einauber lostnatten mäffen, und bas ist mir im Grunde recht lieb. — Du nimmst die Sache ziemlich leicht. Sag' mir, fennst Du Sidonien?

Früher habe ich fle häufig gesehn und als Rind oft mit ihr gespielt. Aber feit 5 bis 6 Jahren habe ich fie nicht mehr zu fehn bekommen.

Du tennft fie nicht naber? Rein.

Du liebft fie also auch nicht?

Und wollteft fie boch beiratben?

Bon Wollen ist nicht die Rebe. Mein Bater hatte es versprochen, und Du kennst ja meinen Alten und - mich.

Run, Gott fei Dant!

Der Affieffor feufate tief auf und walgte frifchen Muthes mit Riefentraften bie Berge von Gorgen ab le fein leichte berg feit geftern au gerqueifche gebrobt hatten. (Gertiebung felgt.)

# Ode an ein Mädchen.

### Benrit Tollens.

Mus bem Sollandifchen

### A. p. Winterfeld.

Mabchen mit bem trüben Blid, Salt' die Thranen nicht gurud! Lag sie beine Mangen bleichen, Lag ber Jugend Reig entweichen; Alle Freude saut in's Grab, Blünlein brach im Blühen ab.

Einft ber Madden Stolz und Ehr', Run ber Madden Stolz nicht mehr. — Einft begehrt von jedem Mann, Run fieht Keiner dich mehr au; Run beschimpft dich jeder Blid . . . halt' die Thränen nicht zurück.

Gott im himmel! Beshalb ichafft Unfrer Sinue Zanbertraft, Die ein junges derzt thut iagen, Solch' Gefolge bitt'rer Plagen? Aragt die angebor'ne Gluth, Die zu Kener macht das Blut, Die Verstand nicht kennt, noch Ehre, Die die Juhunft nie bedacht, Täfat sie folche Zanmertracht? Madden mit bem trüben Blick, Salt' die Thranen nicht gurück!
Lag ber Baugen Roth fie tödten,
Beshalb willft du noch erröthen?
Kort mit beiner Schönheit Licht! —
Ohne Unschuld leuchtet's nicht.

Weine, Mabden, wein' dich aus, Wenn du bang durchirft das Haus, Schamoth vor dem Ang' der Bauern Scheu dich sinichteichft längs der Mauern, Wenn du deine Freundin sieht grüft, Wenn sie stummen vorübereilet, Klüchtg nur auf dir verweilet Witt gururmernis ich mienernis ich mildt.
Dalt' de Thrannernis ich verweilet

Weine, Madden, klag' und wein', Wenn, mit beiner Schand' allein, Bung Buriche de Nieght' kilein, Die verächtlich auf dich feben, Wiebere, so fittl, betrübt, Die dich berzlich einit geliebt; Wenn sie lächeln hier und schweigen, Dort mit Kingern auf dich zeigen, Wenn bich tränket jeder Wick... Dalt' die Thränen uich truttet und fangen.

Weine, Möbden, wenn du siehst, Daß den frohen Krang man schlieft, Wo dir einst die Ehrentrene Bon den Schwestern ward zum Lohne, Wo man spielt und tangt und singt, Einer Anderen Krange bringt, Wenn du siehst, wie sie sich neigen, Bor der Anderen verbeitigen Und die miedet jeder Bild.

Doch, beufft bu, in all bem Schmerg, An ben Schurken, ber bein Berg, Deine Unicuto feig betrogen, Der bir Liebe vergelogen Und, gefätigt, bich verließ ... Dent ber Rache . . . fie ift fuß. —

Der den Frieden dir gerandt, Schande brandmart' ihm das haupt Und verfune fein Betragen, Unglid folge feinen Tagen Und Gewiffen folfre ihn Und verzweifeind ichleich' er bin. — Doch wohin er auch mag geben, Tag und Nacht foll vor ibm fteben, Bon bem Bugerfleib umwallt, Deine bleiche Gramgeftalt.

Cleud läuft fein Leken ab; Dich zieht bald der Schmerz in's Grab. — Lug dein mitdes haupt nur fluten, Freude fann dir nicht mehr winten; All' dein Reichthum war die Ehr' . . . Was denn hat ein Midden mehr? —

Doch, wenn an bie volle Bruft
Sich das Anablein legt mit Enst,
Menn es bantbar, um zu tofen,
Bietet dir der Wängtein Rosen,
Wenn's bich lieb bat, ach so lieb,
Und dich andert, wenn den triffe,
Wenn's dich mit den Handele streichelt,
Um ein Worden bet erkebe schwiedelt,
o Münden dir entgegenitredt
Und die fleinen Aerunchen reckt.

Bifch' bie Augen, fei nicht bang, Trod'ne auch bes Kindes Wang', Die noch feucht von beinen Thränen; And're Richtung gieb dem Sehnen. — War auch noch fo groß das Leid: Mutterfiebe fiegt im Setreit; — Wollteit du icon unterliegen: Muttertreue weiß zu siegen, Und zerriß man dir das herz —, Mutterfiebe heilt den Schmerz.

Bifch' die Augen, bau' auf Gott! Ihm vertraue in der Noth.

Bill tein Menfch sich bein erbarmen, Maglt getroft bein Kind umarmen, Ruf' ihm zu mit frohem Muth.
"Mindhen! is wird noch Alles gut! —
"Bill bein Water bich nicht kennen, "Kannft du Gott boch Later nennen, "Bagl uns Schande auch in's Grab, "Allnb, der himmel rechuet's ab!"—

Sei ber Kummer noch fo groß, Rein, beflage nicht bein Loos!
Wem ein Kind von Gott gegeben, Lebe in bes Kindes Leben. —
D'um auf Knieen bante Gott für bie Freude in ber Notth, Die bir Biefe werden neiben; Lant' ibm, baß in beinem Leiben Boch in feifa Thränden flieht, Das die Trübsal dir verfüßt! —

## -10 Jeuilleton. 2011-

Die Pelmijke ju Cibenflock. In dem jest erichienenen trefflichem Bucher. Aus vier Jahrhunderten,
Mittheflungen aus dem Saupt-Staatsarchie zu Dreeden
von Dr. Garl von Weber, Ministeriastath (Leipzig,
Bernhard Tauchnis)", das wir nächstens ausführlicher besprechen werden, temmen am Schus viele Gunflitten
vor. Enzightig unter biefen ist sekenfalls ein steiner Streit über das Tragen einer Pelzmüße, welcher im
Jahre 1786 ausgeschten wurde und uns einen recht
flaren Beweis von dem Leben "deutscher Kleinstädter"
giebt. Man höre an:

"Die Tochter bes Stadtpfeifere Deifchner gu Giben-

stod, ein hibides, friiches Madben, batte sich ein mit Pelz besche Wintermüße machen lassen. Der Stadtrichere Stölgel bemerkte, als sie damit in der Kirche erschien. Der Stadtrichter Stölgel bemerkte, als sie damit in der Kirche erschien, das sehr wohl, seine Blide aber entzingen der Aufmerklamklei der Kram Stadtrichterin nicht, deren Eliferiadt nicht nur die Muße, die in der Kagen Achslichteit mit einer Kopfbededung hatte, welche die Brau Stadtrichterin selbst trag, nodern auch deren Trägerin auf das Eed-hafteite erregte. Der arme Stadtrichter mochte einen üblen Sonntag gehabt haben; des andern Angel aber erließ er, aur Gemagtbung für seine Gantin, dem Weiter

teres einen Befehl an ben Ctabtpfeifer, feiner Tochter "bie fernere Tragung ber Duge, bei fonft gu gewarten babender öffentlicher Wegnahme, nicht weiter ju verftatten". - Deifchner, ftolg auf feine bubiche Tochter und ihre icone Dlupe, wollte fich babei nicht beruhigen und wendete fich an bas Rreisamt Schwarzenberg, "mit ber Bitte um Belehrung und Erlaubnif, bag feine Tochter bie Dlute ferner tragen burfe." Er überfenbete jugleich bie ftreitige Ropfbebedung jur Giuficht. Der Amtmann befab fich bie Duge, befand fle "bon feiner Betrachtlichkeit und weber mit Bobel, fcwarzen Fuchfen, noch fouftigen toftbaren Gorten von Raudmert", beren Die Rleiberordnung gebentt, befest. Er trug baber fein Bebenten, ber Deifdnerin bie erbetene Erlanbnif, fich ferner bamit gu fcmuden, ju ertheilen, und ließ bied bem Stadtrichter Stolgel mundlich burch einen Metnar eröffnen, ber in Beichaften nach Gibenftod ging. Satte bas Berbot bes Stadtrichtere, welches natürlich bie Rrau Stadtrichterin in's Publifunt gu bringen nicht verfanmte Auffeben erregt und lebhaften Biberfpruch gefunden. fo ward nun die Widerftandeparthei burch die amtliche Refolution gefraftigt. Alle Gibenftoder gerfielen in zwei Partheien: wie bereinft in Schweben Die Partheien Der Mugen und bute, fo befampften fich in Gibenftod bie Partheien fur und wider bie Pelgmupe. Auf ber Seite bes Stabtrichtere ftanben alle alten und haglichen Frauen, alle Chemanner, welche bergleichen befagen und ibnen ju geborchen batten; fie bilbeten im Stabtratbe bie große Majoritat. Bur bie Pelgmuge gunftig war im Stadtrath blos "ber einzige Bice - Stadtrichter Dlidel", ein Biedermann (beffen Rame biermit ber Rachwelt aufbewahrt werbe), ber wahricheinlich nicht verbeirathet war. Der Stadtrath in feiner Majoritat, ben Stadtrichter an ber Spige, befchloß nun ben Rampf mit bem Umte aufzunehmen; er respectirte bie munbliche Anordnung nicht, fonbern ließ Deifchnern bedeuten, es bleibe bei bem Berbote. Abermale wendete fich Deifchner an bas Rreisamt und von biefem erging nun an ben Rath gu Gibenftod eine ichriftliche Berordnung, durch welche bemfelben bei 5 Thaler Strafe "alles weitere ungebührliche Berfahren wiber bie Deifchnerin" unterfagt und die Begablung ber entftanbenen Roften aufgegeben marb. Deffenungeachtet blieb ber Rath bei feinem gefagten Entichluffe, Die Dube muffe ber Deifchnerifden Tochter abgenommen werben, gab folches bem Rreisamt in einem Schreiben ju ertennen, ja, "ber Stadtrichter Stolzel und übrige Ratheaffefforen, ben einzigen Bice: Stadtrichter Michel ausgenommen, maren, wie ber Bericht bes Umte vom 24. April 1786 fagt, "gu febr von ihren Leibenschaften verblenbet, ale bag fie an Pflicht und Geborfam batten benten follen, fie opferten folche ihrer Animofitat auf und liefen ber Meifchnerischen Tochter, Conntage ben 19. Februar nach ber Rirche, vor ber gangen Rirchfahrt auf öffentlicher Strafe bie Dute burch ben Rathebiener öffentlich abund vom haupte nehmen."

Der Stabtrath versichert jedoch ausdrücklich, der Mathediener, weicher ber Meichneria aufzupassen angewiesen werden war, habe die Wige "behutsam" abge nommen. Wollen wir auch glauben, daß er diese Rücklicht mitubestens der Pelzmüße, die er vielleigt als consectives Gut sich vindicierung au können höffte, habe angedeihen lassen, so minderte dies wenigstens die Erbitterung der Eigenthämerin der schönen Müße und der gesammten Pelzmüßen Parthel nicht. Es tam biefer vor allen Diugen darauf an, der Stadtrichterin, denn man wußer echt wohl, daß sie Multisterin der Kehde ist, ein Partoli zu bieten.

Während bie gefangene Pelzmuge auf das Rathhaus in gerichtliche Bermahrung gebracht marb, maren ichon ber Bergmeifter Gluger und ber Behntuer Bobmer, Die Chefe ber Dugenparthei, auf Erfat bes Berluftes bebacht. Gie eilten gu einem Raufmann, ber and einen Borrath von Pupwaaren batte, tauften bier die fconfte Dlube, Die er hatte, viel iconer ale bie iconfte ber Frau Stabtrichterin, und überreichten ber erftaunten Stabtpfeiferetochter bas foftbare Befchent. trodueten ibre Thranen und ftolg ging fie, gegiert mit Diefem Prachtftud, bes Rachmittage wieder in Die Rirche, und tam auch, ba fein Mitglied bes Stadtrathes fich in berfelben befant, ungefährbet wieber bamit beim. Der Stadtrath verficherte aber, ale er biefee Attentat erfuhr, "er murbe, wenn er zeitig genng Biffenfchaft bavon erbalten batte, auch biefe gefchentte Duge haben megnehmen laffen". Dieje Differeng gelangte mit ber Pelge muße felbft endlich bis an bie landesregierung, welche bem Amte Recht gab, bie Duge mit ber Anordnung, fie ber Meifchnerin wieder einzubandigen, gurudfenbete, ben Rath zwar mit ber angebrobten Belbftrafe vericonte, aber ibm bie Abftattung ber Roften aufgab. hierbei verblieb es auch, obicon ber Stabtpfeifer fich nicht beruhigen wollte und die Beftrafung ber Rathe. glieber und bes Rathebieners verlangte. Wie ftolg mag bie Meischnerin bas nachfte Dal mit ihrer Dute in Die Rirche gegangen fein!

Durch einen fallenden Saum getöbtet. Während ich ben Wald burchzog, erzählt Sir Fraucis Bendpead, fann ich oft an verlaffenen Blochkülfern vorüber, die mitten auf solchen Stellen stauben, wo man ben Wald abgeräumt hatte, b. 6. wo bie gewaltigen flichen best umgebenden Waldes umgehauen waren bis zu Stumpfen von etsichen Buf höhe, ringstem welche wieder ein übpiges Wuscholez emper gewuchert war, bessen höhe anzeigte, baß verschieden Sahre versioffen sein mußten, seit, sie bewohner entsfernt hatten. Bendhodt

schreibt: Es lag für mich stels etwas Tiefergreifendes in biefen fleinen Deutmallern von Fehlschlagen meuschlicher Erwartungen — von ber Bernichtung meuschlicher hoffnung.

Der Muth, ben man betwiefen, indem man fich mitten in der Einöde ansiedette, und die viele Muhe, welche man aufgerendet, um so große Baume gn fällen, Anse bies hatte mit Entfalichung und bisdweisen mit Schnergen der hartesten Art geendet. Der Arm, welcher die Art schwang, war vielleicht allmäsig durch das falle lieber entnervt worden, welches der abgeräumte Boben sted entsiedet, die endlich der Tod das Dasien des aruen Auswanderers geschossen, der in Gattin mit gebrochenen Bergen und eine hüsslosse fan würdließ, die fich nirgende nach Unterfissung unbilden stoute, außer nach dem beime dienen dimmelagte über isch

An vielen folden Stellen, wo ich vorübertam, überzeugte ich mich, daß folde Schidungen ber Borfebung ebenfo ploglich ale furchtbar eingetreten waren. Der Auswanderer mar in fraftiger Gefundbeitefulle aufgeftanden, hatte, umgeben von feiner gablreichen und glude lichen Familie, bas Frubitud eingenommen, und mar bann feften Schrittes aus feiner Gutte gegangen, um feinen Angriff gegen Die Wildnift zu beginnen, in welder jeder Schlag feiner Art, gleich bem Piden einer Ubr, ben fteten Fortidritt ber Sand anzeigte, melde bad Bertzeug führte. Aber gur Stunde bes Mittage: mable fehrte er nicht beim. Die Gattin martete, - fie bieg ihre rofigen Rinder fich gedulden - fie martete wurde beforgt - beunruhigt, trat hinaus über die Schwelle ihrer Gutte - laufchte; Die Art ließ fich nicht mehr vernehmen. Außer bem Braufen, welches Die guft bervorbringt, mabrend fie burch bie Stamme und Mefte bes Balbes ftreicht, ift fein laut zu boren. Gie abnt Schlimmes; fie geht - eilt nach bem Orte, wo fie ihren Gatten bei der Arbeit wußte. Gie findet ibn ba, ohne feinen Rod und fein Salstuch, mit ausgestredten Armen auf bem Ruden liegen, ftarr und erbrudt burch ben letten Baum, ben er fallte und ber im Sallen von feinem Stumpfe fturgte, ibn nieberfdlug und nun mit feiner gangen Baft auf ber nadten Bruft bes Armen liegt.

Umfonst flagt die Wittme; fie bemubt fic, ben Leichnam ihres Gatten gu befreien, aber est fit unnöglich. Sie verlägt ibn, um ben hunger ihrer Kinder gu ftillen — um bas Schreien ihrer Kinder gu beschwichtigen.

Dies ift nur bie schwache Schilberung einer Scene, bie in ber Bildniß America so haufig vorgedommen ist und bie man gewöhnlich furz mit ben Worten angiebt: er wurde burch einen fallendem Baum gefobtet.

Eine Trauung durch den Telegraphen. Bor einigen Monaten ist mittelst des electrischen Telegraphs eine Trauung vollzogen worden, wobei Braut und Bräutigam giemlich funfgig beutsche Deilen weit auseinauber ftanben. Gin junger bubicher Commie, welcher fich noch Enbe vorigen Monate in Beichafteangelegenheiten eince ber reichften Boftoner Raufleute in London aufbielt, wurde, bevor er von Rew: Dort abjegelte, auf die ange: nehmite Beife ber Schwiegeriobn feines Pringipale. Die Cache mar gang einfach. Dit ber Tochter feines Pringipale bieß ce: "Zwei Seelen und ein Gedante, zwei Bergen und ein Chlag". Dem Bater war bies nicht entgangen und weil er icon in ber Stille einen Ausermablten fur feine Tochter im hintergrunde batte, fuchte er fein Dlanden recht fein zu ichmieden. Es galt eine furge Trennung, und aus biefem Grunde befam er Auftrag zu einer Beichaftereife nach England. Unterbeffen wollte ber fluge und weife Pava feine Tochter mit einem andern herrn vermablen. Der gur Reife vernrtheilte Liebende befand fich gerabe in New-Bort, ais ber Befehl anrudte, fich fogleich, ohne erft nach Bofton gurudgutebren, nach England einzuschiffen. Die Tochter batte bes Batere Dian erfpabt und jest ging bae Das noverchen los. Gben ale ber verliebte Romeo feinen Roffer padt, um morgen fruh mit dem Dampfboot in's Land bes Debele und ber Dafcbinen abgureifen, ba fomnit eine telegraphifche Depefche von Bojton, von feiner Geliebten. Der Inhalt naturlich turg, und fo fam man überein, ban er im Lofal bes Telegraphen gu Rem : Dort feinen Staud mit einer Magiftrateperfon nehmen follte, mabrend fie mit einem vertrauten Freunde ibre Stelle am andern Ende bes Drabtes in Bojton einnabme. Alfo geichab es und - Die Trauung wurde burch Blin vollzogen. Uebergludlich fegelte ber Brantigam ab und bas Gebeimnig blieb noch zwei Wochen lang vermabrt, bis endlich ber Debenbubler babinter tam und bem Bater ein Licht aufftedte. Das Geficht, bas ber Bater machte, tann fich Jeber benten. Er brummte amar feine Tochter etwas ftart an, willigte aber endlich boch ein und bas Parchen lebt jest bochft glüdlich.

Ein Hotelbester muß Couplete fingen. In mehrem Theaterblätten war unlänglt zu leien, daß ber ehemalige beutiche Baritoniff es dwägerte, ber wer eingen Jahren nach Amerika ging, zu Californien sich ein hotel getauft und gute Geschäfte mache. Die Sache ftingt aber nach ber Aussignz eines nach hamburg zurückzeiten Musikers etwas anders. Ja, ein hotel, das beißt eine Bretterbube, wie sie bei und auf Messen und Sahrmatten zu sehen. Der hotelbesiger tehrt früh sien Settleft mit bem Beien aus, fpult die Stalfelft mit bem Beien aus, spult die Stalfeln und badt Brod. Im die Gässe anzuleden, ergreist er, wenn er den Brandy eingeschänt, die Guitarre und lingt Kheater-Coupleid. Da ertent bem das "Trannlieb" "Da muß eine heimilde Eisendahn sein!" — "Da zieht

man lieber 'nen Schleier druber" und so fort, alles deutsche Lieber, die er hier in Destreich auf den Sommerbühnen sang. Die Cache aber gefüllt, obgleich fast allen Gästen der Text unverständlich ist.

Ein auftralifcher Begrabnifgebrauch. Gin neuerer Reifender, ber Auftralien nach verschiedenen Richtungen burdiftreift, berichtet über bortige Begrabniffeierlichfeiten unter anderm Folgendes: "Benn Giner von bem Stamme ftirbt, fo werden feine Baffen und Rriegewertzeuge, fo wie feine perfonliche Sabe bei Sonnenuntergang nebft bem Rorper auf einen Scheiterhaufen gelegt. Dann wird um bies Grabmal ein Rreis befdrieben, in ben Miemand anger bem Priefter eindringen barf. Diefer nimmt eine angegundete Sadel in bie band, fobald bie fintende Conne ben Ginbruch bee Abende verfundet, und fest jugleich ben Scheiterhaufen in Brand. Er wartet, bie bie fladernbe leuchte erlifcht; bann richtet er feinen Blid gen himmel, und fowie er bort ben erften Stern erblidt, ruft er: Dort geht er mit feinem Benerftabe!

Ein unbesiegbares Keich. Ein öffentlicher Sprecher in Endom erging fich neulich in einer langen Rebe über bie Berfälle in Sabien und berührte gugleich die Insammentunft der beiden Raifer in Setuttgart. In Annetracht, bag es hier auf eine Drohmug gegen England abgesehm sei, sprach er: "Es giebt doch ein Reich, werches sein interface is, ein geden bei Reich, werches sein aller Macht, die sie aufgubeten verwägen, nicht zu nuterjochen hoffen konnen — bas Reich ber öffentlichen Meinung, bessen ber Presse ist.

Ein schöner Verdienst. Wer in Orutichtand die Bode über zehn bis zwölf Thaler verdienne fann, gebote iden zin den gliedichen Leuten und viele Beamte muffen sich oft mit ber Salfte begwügen. Bei den Roblem boeten auf der Themse in Vondon find jest 2800 Mann beichäftigt, deren Lohn die Woche bis durch I Pfo. 15 Sch. bis zwei Phund beträgt.

Polnischer kjonig. Rein Land in Europa erzeugt wiellicicht so wiel honig als Polen. Besonders in Pobolien, in der Utraine und in Besthynien hat die Bienen zucht eit langer Zeit einen wichtigen Gemerbezweig gebildet. Es giebt in Polen hutten mit einem sehr tleiten Stat dazu gehörigen Lander, und auf diefem sieht man wohl 50 Bienenstöde. Dazgeen giebt es Pachter und Landeigenthsmer, die wohl hundert bie 10,000 Stöfe besiehen. Manche Pachter sammeln alliafriich mehr als 200 Käffer schonen Deutz, sedes 400 bis 500 Ph. schwer, wobel das Bache nicht gerechnet ist. Ein Landwirth vermag damit hanft seine Steueren und Magaben

zu entrichten, seinen hänstlichen Aufwand zu bestreiten und überdies hübsche Ausstenern für seine Töchter zu sammeln.

So verfchafft man fich Cafchengeld. Gine junge Englanderin munichte mit beißer Gebnfucht Paris und bann bas Lager von Chalons gu feben. Da aber ftellte fich ihr ein fleines hinderniß entgegen, es fehite ibr -Geld. Gie fann baruber nach, wie fich wohl fold ein Cuumden auf feine Art gufammenbringen ließe, und fiebe ba, ihr Ginnen war nicht vergeblich. Gie machte in einer Condoner Beitung befanut, bag fie einen Bemahl fuche, wobei bie Bemertung einfloß, fie fei foeben volljährig geworden, fei unumichrantte Erbin und wolle ihr Bermogen mit bem Danne theilen, ben fie ihrer Reignug für würdig erachten wurde. Briefe mit Ginschluß eines Penny follten an Die Gemablin eines gewiffen Photographen in Namegate abreffirt werben, welche fich ber nothigen Correspondeng gn unterziehen bas Beriprechen gegeben. Diefer Borichlag mar gu verlodend, um nicht bier mit ben Bewerber gu fpielen. In Beit von brei Bochen langten nicht mehr ale 2480 3n: fchriften an und ba jeder Brief einen Penny, ja fo mancher noch mehr enthielt, fo hielt bie junge Dame eine fo reichliche Ernte, daß fie mit bem Ertrage nicht nur Paris und bas Lager von Chalons feben fonnte, fondern es blieb auch noch Etwas zu einem ichonen Binterhut und - Erinoline übrig.

Wer nur in der Vergangenheit lebt. Friedrich von Raumer sagt in bem "Johanned-Album" sehr schen und treffents "Wer nur in ber Bergangenheit lebt, wird trubssinnig; wer nur in ber Gegenwart, oberschächtig; wer nur in der Gegenwart, oberschächtig; wer in allen Oreien, kommt zur rechten Preieinigkeit."

Die Frauen in Perfien find meift von außerorbentlicher Schönlicht, besonders aber gelten diejenigen, beren Geschicht gang runde Sorm hat und mit bem Bollmond verglichen werben tann.

Die St. Gelena-Medaille ist den Frangofen nicht elegant genug und durch bas Puben will sie vermöge des Aupfers nicht zu hellem Glang fommen. In Anbetracht ihrer Barbe wird sie deshalb von den Franzosen der Schooladen-Pfranzig genannt.

Die Pilge haben von jeber ein eigenthumliches Schick fal gebabt. Sie find ebenso übertrieben bald gepriefen, bald geldmäßt worben. Nero nannte fie bas gleifch ber Götter. Gin Anderer bes Alterthums nannte fie Morber und insbesondere gurftenmörber, weil fie allere bings ben Tod bes Tiberins, bes Claubins, bes Meibe

und der Kinder Eurspides, des Papfies Clemens VII., des Königs Karl VI., der Wittne des Sgaaren Aferis und vieler Anderen veranlagt haben. — Keinem solchen Tadel unterliegen natürlich die Glückplige.

#### Litteratur.

Im Berlag von B. G. Tenbner in Leipzig erscheint ein Wert in 3 Theilen, wovon die erite Saffte vor und fiegt; "Sehrbuch der Naturwlissenschaften mit besonderer Berücksigung der weiblichen Jugend, von Dr. A. B. Reichenbach." Der Berfassen jagt in der Borrede mit Verheit: bei den meisten Becken, die unter äbnlichen Titel bieder erschienen, sei eben nur im Titel Rücksich auf die weibliche Jugend genommen worden, die Behandlung des Inhalts seicht aber sei zu siestenschlich doctrinar und durchans nicht der Gemitisch art und Empfindungsweise von Krauenherzen angewessen. Er das unn, wie schon ticher in seiner rühmlich bekannten "Bolants für Dannen" auch in dies die die die die die bestehen Zugensten.

Buch ben Titel au bewahrheiten gefucht und amar mit großem Glud, wie wir gefteben muffen. Das prachtig gebrudte und mit gablreichen, meift colorirten Abbilbungen von Denichen. Thieren, Pflangen zc. foftbar ausgeftattete Bert ift fomobl fur ben Gebrauch in bobern Bebranftalten, ale fur ben Gelbftunterricht berechnet. Bir glauben, baft es bem lettern 3wed noch iconer entfpricht, ale bem erftern. Junge Damen von Gemuth und Beiftebanlagen tonnen fich unfrer Dleinung nach ftundenlang in Die Lecture Reichenbach's verfenten und werben die Beit angenehmer und erfprieflicher babin: rollen febn, ale bei Romanen, Novellen und Iprifchen Gedichtsammlungen. Der Autor bat ben Ton getroffen, ber anguidlagen nothig mar, um ein bilbungefabiges Beib fur Begenftanbe, Die fcheinbar nur ber Rotig bee Belehrten obliegen, tief ju intereffiren und ihren Beift mit Renntniffen zu bereichern, wie Frauen fie baben Durfen, ohne in die Rategorie ber fogenannten "Blauftrumpfe" ju fallen, welche übrigens in ben mebrften Fallen von Raturmiffenschaften gar feine Ahnung haben.

## Moden-Bericht aus Paris.

Bereits entfattet die Mode nun vor unferen Bliden die neuesten Prachfisinke; und wir bewundern vor Allem die wundervollen Stoffe in eigenthümlicher Zusammenftellung, die das haus Gagelin augenblidlich und vorseat.

Buerft die reichen Mantel in Sammet, die einen mit großen, weiten Mermeln, die andern ohne Mermel; alle hauptsichlich sehr weit, lang, reich beiet mit Guipüre und Posamentierarbeit, gemisch mit Schmelg ober Stabl.

Wir bezeichnen vor Allem ben Mantel "Dauphine"; er ist von duntel blauem Sammet, mit Stafl geftidt, vergiert mit gwel Frijuren von Gubpire, die große Spigen rings herum bilben; es find neun im Gangen, und am Ende einer jeden hangt eine Pufchel in Selde ober Staft.

Bur einfachen Strafentoilette fahen wir Bournouge in Schnetuch, bad ist ein gerüppter Sioff; andere von gewöhnlichem Luch, ichwarz, fastanienbraun ober grau; ein Bournoug von schwarzem Luch war mehrere Male mit Cammetstreifen besetht und mit Fransen.

Bu Ball: und Theater-Umhangen tragt man Bour: nouffe von glattem oder geftreiftem Felbel.

Unter ben Roben bemertten wir zur einsachen Toilette eine sebr gefchmadvolle in taftanienbrannem Taffet mit Frijuren; zwischen seber Frisur war ein silberweißer Streisen eingewirtt. Eine andere Robe, im Stoffe à la Pompadour, ift bededt mit großen Rofen, und man tann fich teinen Beariff machen von ihrem reichen Effett.

Die Bordertheile ber Roben werden noch immer fchürgenartig garnitet, und bo, bag bie Sammetfireifen ein Biered bilben. Die eng anschließenden Nermel wird man nur gur Stadttollette und jum Regligd anwenden.

Sammet Spencer wird man viel zu seibenen Roden tragen; und Berzierungen von allen Arten wird man mit Verschwendung an ben Roben anbringen, da bieb das einzige Mittel ift, sich von ber Allgemeinheit ausgueichnen, indem wohl nicht ein Jeder berzleichen zu tragen wagt.

In dem Magazin für Posamentier:Arbeit zur "ville de Lyon" den Orn. Nanson und Yoes gehörig, findet man die schönkte, reichste und prachtvollste Answahl in dieser Art, ebenso in Bandbesähen u. dergl. m.

Die Rleibertaillen bleiben hoch für Saus, und Stadttollette, — ausgeschnitten für Abendtoilette; alle ges wöhnlichen Roben werben mit langen Schoofstaillen berfertigt, die ausgeschnittenen Taillen ohne Schoofs. Im Gangen ist die Mode eine gute Person sept, sie erlaubt Jeben, seinem Beschmad zu folgen und seinen Launen, vorausgesest, daß sie nicht ohne Grazie sind, boch wird eine gewisse reiche, aber eble Einsachseit immer wie sonst den Borgug behatten.

Man fieht and eine große Angabl von Fantafie-Chamle fur ben Binter. Ginige von geftreiftem Rafimir, roth und fdmarg, mit Gold burdwirft, andere von Chenille, Relbel, icottifc ober einfarbig.

Der lange Raichmir Chawl behauptet ben erften Dlatt, nichte wird ibn verbrangen. Unter ben Dobefachen in Beifgeug ber Dlad. Colas faben wir reigende Sauben von Mouffeline ober Tull, Die mit Geibe gefüttert maren, in rofa, blau ober gelb. - fie baben lange Barben. - Die ungefütterten merben mit allerliebiten Bandfrangen garuirt.

Die tleinen Parifer Rragen, fo wie die Rragen mit Barben, bleiben en vogue; ber Parifer Rragen ift von feinem Dall und echten Bwifdenfat, mit gang ichmalen Valenciennes befest; ebenfo bagu paffend muffen die Unterärmel gearbeitet fein.

Wir faben auch bei Dlad. Colas febr gefcmadvolle Coiffuren; unter Underem zur einfachen Abendtoilette ober für's Theater eine von ichwarzer Spige mit feinen Rosenbougnets.

Unter ben reizenden Dobefachen von Dad. Aleranbrine bemertten wir Gute in vollem Sammet, in fonial. Cammet, fo wie auch in Rrepp und Cammet. A la Marie Antoinette und à la Duchesse find bie ausgegeichnetften. Der erftere ift von fcwargem Sammet und mit blauem Sammet eingefaßt; ein Tuff von blauen, fdwarz gefprenkelten gebern giert ben Ropf, Die Paffe ift inweudig von blauem Sammet und verziert mit Bionden und fleinen Trauben von blauem Sammet, ober auch Sternen von blauem Sammet; Die Binbebander lang und breit von reichem Bande. Die Formen ber Gute find reigend und andgezeichnet, wie Alles. was Dad. Alexandrine verfertigt, diefe graziofe Dobenfce, beren Erfindung eben jo gefcmadvoll ale finnreich ift. Der but "Duchesse", von ichwarzem Sammet wie ber andere, ift mit ichattirten, malvenfarbenen Rebern geschmudt; am Rande Salbichleier von Chantilly-Spigen, inwendig malvenfarbene Tulpen mit gaubwert von Sammet, Bindebander von fcmargent Cammet mit malvenfarbenem gerandert.

Die tonigl. Capote ift von weißem Saffet und ruffiichem Grun; ber ruffifche Sammet ift ein gang befonberer und neuer Stoff, gang allein Dad. Alexandrine angeborig. - Die iconen Spigen im Magagin von Derfan muß ich bier noch auführen, Die fur Die Roni: gin von England beftimmt find, - welche biefem Saufe den befonderen Borgug gegeben, ibre Spiten baber zu nehmen, ba fie bort am reichften und toftbarften zu baben find.

### Erklärung des Modekupfers.

- 1. Zaffettleid mit brei Bolante, über Die eine Bandrufche gefest wird. Gefalteltes Leibchen mit einem Burtel. Mermel mit zwei Bolante, Die, unter bem Arm etwas furger, in einer Spipe auf benfelben berabfallen. Rrg. gen von englifden Spiken. Großer Duffunterarmel. but von Rrepp und Sammet mit großen Stiefmutterden vergiert.
- 2. Umagonentoilette. Filgbutden, an ben Geiten aufgefrempt, mit einer Borte und einer an ber Geite berabfallenden Feber garnirt. Basquine und Rod von Damentuch, mit feibener Borte und fleinen Rnopfen garnirt. Gehr lange Schofe mit Tafchen, Mermel mit Aufichlagen, Die an ber Seite geichlist und unten mit amei Anopfen vergiert find. Rleiner, in die bobe ftebenber, gefaltelter Rragen, ichwarz feibene Cravatte, Chemifette mit feinen Saumen, vorn zugetnöpft. Puffunterarmel, am Sandgelent zugefnöpft.
- 3. Kleines Madchen von acht Jahren. In bie Sobe gefammte Saare, in benfelben ichmale ichmarge Sammetbander mit zwei Rofetten und herabfallenden Enden. Popelinefleid mit ausgeschnittener Taille und fargen Mermeln. Gin fcmarges Sammetband faßt ben Rand bes Rodes ein, ber furg und abstehend ift. Gin Unterfleib, mit einer Stiderei eingefant, überragt ein wenig bas Rleib. Sobes Ueberleibchen von geftidtem Mouffeline, um die Taille und fin ber Schulter gefaltelt. Schmale Spigen um den Salsansichnitt. Rurge puffige Mermel, mit einem Sammetband und mit Schleifen und Enden befegt. Doppelte Achfelbander von Sammet, unter einem Sammetaurtel aufantmengefaft und in vier Enden vorn und hinten berabfallend.

Die Abonnenten ber erften (Acht : Thaler) Ausgabe erhalten ale Ertra : Bugabe:

Ginen Ctablflid.

- Die Beitung für die elegante Belt ericeint wochentlich und gwar in drei vericieenen Ausgaben:

Eine Wohg abe mit allen Beligun ju 8 halren jubelle. Gmibil im Jahrgung 20 Damen und 24 gerren. Mobrtubire, Mulftellagen, Mirterlale ife meldliche freitie u. Woben, bodintalicht mir deren Beildimmunie Begen berrabt, Gmerelberri. Die zweite And gabe zu d. The der ihrelich beingt benfelben Ert und auffaliehlich Damen Mobelupfer und Rufterlafelu. Die dritte Angabe zu ebenfalls Datellere unfahlt mehr gerren. Pobletubier, beingt dere benfalls Datellungen Bert.

Alle Buchbandlungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Dtto Jante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.

Blattet.



Bon biefer Zeilichritt ericeint modentlich eine Lieferung von 11/2 bis 2 Bogen Tert, mit artiftifcen und technifcen Beilagen, bestebenb in Barifer Robefupfern, Ruster und Schnitt Lafeln fur Damengarberobe ze, in forgfaltigfter und reichter Ausmahl.

### Behehrt! Gin Stillleben

## pen

Carl Chop.

(Gertjehung.)

Du bift atfo einverstanden, bag ich Sidonien beirathe? Das Geschäft mare bennach gur Bufriedenheit erlebigt.

Meine Ginwilligung haft Du, erwiderte Beinrich und brudte bie band bes Freundes mit Barme.

Aber mirb auch Gibonie -?

Mach' Dir feine unnngen Gorgen!

Und die Commergienratbin, meine Tante?

Sa, was ben Puntt betrifft, feuszte von Berg und traute sich hinter ben Opren, so wird es freilich uoch einige Tange sehen. Sie wacht wie ein Argust über Sibenien. Ich batte sie faum sprechen können, wenn nicht hin und wieder ber gute Rath Winter sich zum Gelegungbeitswacher bergegeben und Sibenien zu seiner Tochter einnefaben hatte.

Aber ich fürchte mich boch nicht. Weist Du, wie ich calculire? Vor Milen bilt Du, wenu anch des tricken Dartleben Sohn, doch immer ein simpler herr Sartleben. Ich aber, wie Du mich bler sieht, ich bin zucrft ein Herr Von — wenn auch neubaden, und bas wirtt bei Deiner Tante am meisten. Zweitens bin ich wohlbeschalter Alfesser, vielleight bato Rath; denn der Ebren hat jeine jursstjeden Wiese eine gent eine der Bern bei Augen und wird be der Derr will, bald in das gand des etwigen Kriedens alafderen. Das wirtt das Seinige mit. Kerner habe ich jest schon God wirtt das Seinige mit. Kerner habe ich jest schon God Thaler und, wenn ich Rath werde, SOO Thaler Gehalt. Emblich ist zwar mein Gritchen ziemlich verschundet, aber 15—1600 Kaler wirft es doch ab. Alseiser Gart ven Berg, Ritterzutdbesiger, wie wird sich das herreitig auf dem Verlebungsfarten aus nehmen. Und nun sag', ist das Anerbieten nicht anständig genung?

Der Affeffor wifchte den Schweiß von der Stirn, den ihm die lange Rebe ausgepreßt hatte, und fab felnen Frenud fragend an.

Deinrich fitimmte dem Erwartungen des Affestors frendig bei. Auch er hoffte, den Freund bald als Better beglischwinischen zu können, und log wahrlich nicht, indem er diese Bersicherung abgab. Denn obwohl die so schnen ausgefeinnte Liebe zu Marien ihm selbst noch teine Zeit gelassen batte, sich in einem seidenschaftselesn Momente seiner sielhi star zu werden, so fehrte deselbe doch devertis ihren negativen Pol heraus. Er fühlte deutlich, dag er seine Consine Sidenie nicht möge, und wäre sie noch tausendmal schöner, als sie nach dem Urtheile der Belt fein follte, und aus diefer Negation erwuchs ihm ber feste Bille, sich überhaupt unter feinerlei Umftanden eine Grau aufdrangen gu laffen.

Berg hatte unterbeffen schnell feinen gangen Frebfinn wieder erlangt. Seine lustigen Blide spagierten mit größter Lebenbigfeit in ber Stube herum und enbedten bald bie Obrgebange, bie zu verbergen heinrich noch teine Zeit gehabt hatte. Mit schauem Lächeln und einigen beobachenden Seitenbliden wog er Cohns "Pretiofen" in ber Saut.

Die haft eben nech in mich hinein inquirirt, sagte er einem fichen facheine, mabrend feinem Frembe ichen da Bint gu Geficht stieg, erlaube benn, baß auch ich Dir einige Kreuz- und Dieerfragen vorlege. Natürlich unr um Dir meinen Beruf gum Unterfuchungseichter darzuthnn. Run alle, für wen find befe Oberinge bestimmt?

Seinrich wurde noch verlegener und wollte die Antwert verweigern, aber fein lachenber Snaquirent lieh nicht nach, bis der Snaquifft endlich, um unr ben ärgsten Bermuthungen zu entgeben, ben einfachen Gergang erzählte.

Man hatte den Affeffor jubiliren hören follen.

Alfo boch endlich gefangen, ber blobe Beinrich gefangen? Run, ich gratulire!

Beinrichs Berichamtheit burchlief mahrend bem bie finge Metamorphofenreibe gum Merger.

So ber' boch nur auf, rief er endlich. So weit ift es noch nicht.

Co weit nicht? Alfo es ift boch etwas mabr.

Sei fein Narr! Du fenuft mich boch.

Gerate, weil ich Olch fenne. Wenn solch ein bleber Seinrich, solch ein Lichtblenker einmal Tener fängt, dann ist es nicht zum Anschalten. Eine wahre Berserter-Liebekunth fährt in ihn. Die Berierter waren ja wohl anch lichtblent, oder gar Brandsschift, nicht wahr?

3ch bitte Dich, Carl, mach' mich nicht bofe!

Du wirst boch ben Scherz nicht übel nehmen? Aber bent' Dir nur, was wird Sidonie, Deine Verschmabte, bazu sagen?

Du wirft bod nicht?

Natürlich werbe ich. Sie muß es ja boch einmal erfahren. Deutst Du, baß De'ine Marie gegen ibre Bufenfrembin ewig schweigen wird? Dann tenust Du bie Madden wahrlich fchiecht. Je inniger sie befreundet sind, und wenn fie sich vollends einen Geliebten abfpunitig machen fennen, so geschiebt es sied mit besonderen Bergnfigen.

Dein, nein. Ich mochte mich mit Sidonien uicht verfeinden.

Ei, sehe nur Einer ben eitlen Menschen an! Meinst Du, sie wird Dir beehalb gram werden, weil Du sie nicht willst? Beruhige Dich! Unter und, sie mag Dich and nicht, was ich aber, offen gestanden, nicht begreife. Ja, sie hat offenbar teinen Geschmad, sonst mütte

fie Dich mir vorgieben. Sold ein iconer, seitber Menich und sold ein meralisch verderbener Taugenichts mit berrichen Anlagen jur Fetlincht und gum Schlagfusse. Ich wiederhole es, sie hat eben so wenig Geichmack, als Du — Deine Palson für Marien anegenommen — seust mußtet Ihr Euch lieben. Nicht wahr, seinrich?

heinrich antwortete nicht. Er fing an, ernstlich bole gienerben, Mich ber Mfffilo bennertte, intem er feines Grennbes abgefehrtes Geficht nach sich herum wendete, daß es Beit fei, einzulenten. Sein hunor war viel zu gutmifbiger Art, als daß er ben Treund hatte vereichen mosen.

Das Gespräch tam baher allmälig auf andere Dinge und nachdem heinrich noch seinem Kreunde das Berihrechen ertheilt hatte, seinen Besuch bei der Commerzienräthin um einige Zeit verschieben zu wollen, damit der Affesson inzwischen Zeit zu einer Werbung gewinnen könne, wandelten die Krennde endlich Arm in Arm nach dem "Seterne", um bei einer Flasche Affmannsbäufer alte, soone Zeiten beraufzubeischwören.

Marie, welche mit einiger Angft ben vermeintlichen Nebenbuhler zu unferm heinrich hatte hinauf stelgen febn, schaute Beiben ans ber Ruchenthur verwundert nach.

Marrifches Bolt, biefe Manner, bachte sie und belächette bie Thorheit bes Geichtechts, bad fich sonft ben Alleinwertan ber Bernntt menepotisitet hat. Aderrisches Bolt, aus benen man nicht king wird. Wenn man benkt, ieht miffen sie sich die Köpfe abreisen, dann fassen sie ich unter den Arm und lachen seelenverguigt, und wegen Dumunheiten, bie ein vernünstiger Wensch beiacht, schieben sie sich eine Kugel durch bas herz. Ich gabe was brum, wenn ich wisste, was die Belden gusammen bis brum, wenn ich wisste, was die Belden gusammen bis brumt baben. Entweder hat der Affesfor, der lustige Schwadronneur, dem ehrlichen herrn hartleben etwas vorzelogen, oder — hartleben hat Sibenien ebenso wenig sied, als sie ihn. Am Ende passen bie Beiben boch nicht zusammen.

Sie ging wieder in die Ruche und machte fich mit ben Rochtoffen gu iconfen. Aber ber Gebaufe an Seinrich und Sidonie wollte nicht aus ihren Sinnen weichen. Er ware boch ichade, wenn fie ein ungludliches Paar wurden; sie sind Beide fo aut.

So dachte sie und brachte es, bei aller warmen Sympathie für jeden Einzelnen, doch uicht zu bem anfrichtigen Buniche für das vereinigte Gliffe der Beiden. Sie vermochte sich dies Ratifiel trop aller Grübeleien nicht zu lösen und erst das lustige Pfeisen und das Pantoffels schlichten ihres aus der Wertstalt kommenden Baters, der nie fröhlicher war, als wenn das "Ehglödchen" läntete, vermochte sie ans ihren Träumterelen zum Tischeden abzurufen.



IV.

Der Affesso hatte seine bei Tisch gerühmte bipsomatische Gewandtheit in Gewinnung alter Annten offenbar überschäfte. Mindeltens mußte er hartleben, welcher bie Bergögerung bes unangenehmen Besinchs Ansangs gern gefehn hatte, guieht aber mit Necht bei der Annte anzuschen füchtete, von Lage zu Lage vertröften. hartlebens Einreben wußte er aber mit so luftigen Krenzund Omerspringen und bann wieder mit so vernünftigen Wrinden zu berguene, das beier fetet nachgeben mußte, ja sich jogar freiwillig einen strengen handarzeit auferlegte, mu nur nicht gufällig von ber Commerzienräthin gessen zu preden,

So waren bereits eluige Beden verftrichen, die Heinich meift im Garten gubrachte. Der Heine, freundliche Raum war ihm balb so lieb geworben, daß er sich fann zu benten vermochte, wie er jemasse ohne benselchen werde erstitten fannen. Er fannte ja jeden Ricfenstrauch, jede Plume, jede Annope. Selbst die Vienen batten aus ihm ein befreundetes Wessen abnend berand gefühlt. Sie ließen ihn ruhig bis dicht au ihr Gehänse beransommen, dautt er ihr regos Eeben betrachten fonne.

Co im innigen Bertehre mit ber lebensfrifden Natur, die ihn umwehte und burcherang, gewann er ichnell eine geiftige Kraft, welche ihm alle funftich aufgefteilten und jest ichno verlachten Cyfteme nicht hatten geben fonnen. Bisber hatte er nur faft wider Billen ahnen muffen, wie unauturlich der Welberhaß fei, ben fein Stolg ans einer begehrlichen Bildbigfeit hatte überbeftiliren laffen; jest ternte er diefe Unnatur begreifen.

Der öftere Umgang mit bem Affeffor that bas Geinige, Die geiftige Wiedergebnrt unfree bloden Sypochoudriften gu beichleunigen. Die beiteren, lebenofrifchen Unfichten, Die berjelbe mabrent ihrer Bufammenfünfte entwidelte, lehrten auch Beinrich, mit flaren Mugen in bas volle Leben bliden; fie erwedtent ibm eine frijche Buverficht in die eignen Rrafte. Ja, felbit die Redereien von Berge, ber fich barin gefiel, ben Ramen Dariens nur mit bem Bufate "Deine Marie" gn nennen, batten ihr Gutes. 3m Unfange freilich war Beiurich oft bofe geworden, es war zu fleinen Baufereien gefommen. Aber bes Affeffore gute Laune ftand auf gu elaftifchen Springfebern, ale baß er fich burch eine boje Dliene Beinriche batte entmuthigen laffen, zumal ba er mit pfychologifchem Charfblide Die Babrheit erfaßte: Beinrich gurnte ibm offenbar nur barum, weil er wirflich den liebeswunden Bled in beffen Bergen entbedt hatte. Er ließ es fich beehalb nicht nehmen: ber "blote Beinrich", wie er fort und fort ben icon balb Curirten nannte, mußte par force und zwar burch ble icone Darie gludlich werben. Er ließ fich einmal nicht werfen und hatte, wie ber Erfolg lehrte, Recht.

Seinrich, der die Teuchtlofigfeit feiner Gegenvorsteltungen einsch, demufte fich Infangs, die Redereier nufig von sich abgleiten zu lassen, und ertrug sie schlicht mit so multerbafter, binmilischer Geduld, daß von Berg zu der Ansicht fommen umpte, die Nedereien seien "dem Bidden" wirtlich sie geworden.

Und so war es auch. hartleben hatte Marien so oft als bie Seinigs bezeichnen horen, daß er sie endlich uur noch als sloche betrachten mochte und von Berzen wünsichte, ber Affestor möge Recht baben. Denn so weit war bereits eine Genesung vorgeschritten, bag er sich selbst eine Eiche zu bem schaen, lieben Kinde offen und ohne Schen eingestand.

Wie verftaudig und entichloffen, und doch wie rubig heiter fprach, wie guchtig blidte und lebte fie. Wie fcone Stunden verlebte er in ihrer Befelichaft.

Leiber tam Darle jest nur noch gegen Abend auf furge Beit in ben Garten. Die Pflege ber Mutter. welche in Folge ber uenlichen Erregung frauf geworben mar, feffelte bicjelbe mabrend ber übrigen Beit an bie Ctube. Aber bleje furgen Momente bes Beljammenfeins, mabrend beren Marie gatete und gog, waren Beinrichs größte Frende. Er leiftete ibr bei Diefer Arbeit Anfangs ilufifd, balb jedoch mit einer Unbefaugenheit, bie ibn felbit boch in Erftannen feste, die eifrigften Dienfte. Den Gimer in ber band ftieg er mit unermudlicher Gebuld auf ber fteilen, fteinernen Treppe jum Gottesader binab, um and bem flaren Bache, ber ben ftillen Plat Durchichnitt, Waffer ju icopfen und immer von Reuem in Die Giegtanne gu fullen, bis bes Dabchens Lieblinge genügend getrantt waren; und Marle lich fich biefe Dienstleiftungen, Die ihr Beinrich taum angubieten gemagt hatte, bantbar und ohne Biererei gefallen.

Nur das Eine bedauerte Dartleben, daß Marie seit einiger Zeit nicht mehr dan zu bewegen war, sich, wie dies im Anfange biswellen geschaft, zu einem ruhigen Gespräche mit ihm in die Laube zu fepen. Selbst die alte Linde hatte ihre fille Breude an biefen Aufammenfunsten der beiden guten Menschen gehabt und mit ihren dichten Plättern altverständig dazwischen gerauscht. Zeht hatte Marie steds Geschäfte, welche sie behinderten, oder schiften wert gestellen wenigstend vor.

So unlieb aber biefe Burudhaltung bem egoiftichen Streben heinrich war, fo febr mußte fie fein wom herzen geleiteter Berfland ehrend anerfennen, eben weil er bie Grinte berfelben ju burchichauen vermochte.

Es war flar, daß für das feine, initinttartige Befühleines Madeens, wie Marie, die erwachende Liebe eines Mannes, der fich so wenig zu verstellen verstand, als unfer heinrich, nicht lange ein Geheinunis bleiben fonnte. Diese Gewisheit und die Entberdung, daß hartleben ihr nicht gleichgültig sei, hatte zunächft die schwerzssichten Kämpfe zwischen ber jedem ichenden Weien eingebornen, ju feinem Beftehn nothwendigen Gelbftfucht und bem boberen, edleren Theile ihrer Geele mach gerufen. In wie gedrudten Berhaltniffen lebte fie jest und wie tonnte fich bas Alies andern, wenn Sartleben fie fo ehrlich liebte, ale fein ganger Charafter vermnthen lieg. Bie tounte fie bann ihrer armen Mutter, Die fich jest ichon mit taufend Gorgen burch bas Leben ichlug und angitlich in eine noch dunflere Bufunft blidte, bas leben er: beitern, ber guten Mutter, beren Bergbiatt fie war. Und war es benn überhaupt eine Gunbe, wenn gwei junge Leute, wie ihr "Freund" und fie, fich liebten? Breilich, fie mar arm; aber mer, fo fragte ihre Gitelfeit, wurde ibr ble frubere Armuth in reichen und gefchmadvollen Rleibern aufebn, befondere wenn fie biefelben mit Burbe gu tragen vermochte? Gie mar ferner bie Tochter eines Sandwerters; aber hatte fich nicht auch Sartlebens Bater and niebrem Stande emporgearbeitet? Endlich rebete ibr Diefelbe Gitelfeit gefliffentlich ein, daß fie und nur fie unfren beinrich wurdigen und verftebn, bag fie ibn gludlicher machen murbe, ale taufend Anbre, befonbere Reiche mit großen Pratenfionen.

Was ihr besseres Selbst gegen diese Bernunstgrunde wergubringen vermochte, war zwar nur duntlie Ahnung eines Unrechte, aber Krauenselelen tandem gern in dies duntle, unstistige Gebiet und ahnen oft tieser, als Manner iehn. Benn unn hartleben dennoch eine bessere Krau aus höheren Ständen bekommen tounte, hob das nicht angelech den Mann selbst? Verschoft er sich nicht vieleicht durch eine heirath mit ihr eine goldne Zukunst, um zu spat seine Geirath mit ihr eine goldne Zukunst, um zu spat seine Geirath mit ihr eine goldne Zukunst, um zu spat seine Geirath mit ihr eine goldne Zukunst, um zu spat seine Geseilung zu berenen? Webe ihr, wenn einst die Kene eintrat! Das herz drohte ihr school bein Gedauten zu bereden.

Was würde endlich die Welt dazu fagen? Wahrlich, sie wußte oder glaubte sich wenigstens frei von Eroberungsgeläten. Aber würden dies anch "die Leute" glauben, würde die diese Welt nicht vielenicht eine Uederung bes "blieden Seinrich" für das Wahrscheinichere halten? Würde nicht hartleben sogar in einen Breitpull mit seinem Ander gettürzt?

Dlefer erbitterte Kampf zwischen Liebe und trüben Blefer erbitterte Kampf zwischen Beidwantt haben und ber endliche Erfolg mare dann ficher in höchft zweiselhafter gewesen, hatte nicht eine Uebereilung ihres Baters ben Wiererfandsgelüften Marieus Riefenträfte vertiebn und beuselben wenigitens zu einem augenbliditigen Siege verhoffen. Der fluge Weister hatte seine hellen Angen nicht vergeblich im Kopfe; er hatte bie erwachende liebe ber jungen Leute fast 10 zeitle benerett, als biefe seicht. Kestermann war aber ein viel zu euthpliastischer Berehrer des Begesfangs, als daß er nicht sofort an Leinrutten und Vostfrutter gedacht bätte. Deshalb hatte er sich im Aufange ftill und versiert gehaften, denn er war seiner eignen Tochter und beren

Beihölfe nicht gang sicher. Erft im rechten Momente sollte ber Botwogel schlagen und ben freien Ginten auf bie Authe soden. Aber ber Sang war alignreich, um ulcht auch ben bedächtigen Kellermann aus seiner rußigen leberlegsamteit herauszuheben. Durch das von ihm stillichweigend beginistigte Zusammentressen ber jungen Lente im Garten waren ihm beibe Böglein als genügend gefirrt erschienen. Wie hätte auch seine berechnende Schlaubeit andere als ben seinen gleiche Plane als Grund für bei sonit aluxtberichte Zurürsbaltung Mariens vernunthen können? Kurz, er hatte die Frucht vor der Reise brechen wollen und war beshalb troß ber vorsichtigsten Einleitung mit seinen väterlichen Beglüdungspläsen um gere vorgetreten, um sich sofort bitter getäuscht zu finden.

Mit Entrustung wies Marie ben tlugen Borichlag, ber ihrem Bater einen reichen Schwiegerichn verschaffen sollte, gurud. Die duutlen, abmahuenden Ahnungen, welche sie bieber gequalt hatten, wurden ihr jest erst gur vollen Gewißheit. Sie gelobte sich seiertlich jede Gefegenheit, welche ben jungen Jartleben noch enger an sie tnupfen konnte, sorglich zu verneiben, sie nahm sich sogar Aufangs vor, Ihn gar nicht wieder zu sehn,

Bald ertannte fie aber, baß letter Abficht einem Jausgenoffen gegenüber unaussiführbar sein werbe und benfelben umr tranten, ja fegar in ihm ben argwöhnischen Gebauten erweden toune, als fei anch dies uur ein noch geschisteres Maniver, um ihn zu faugen. Sie bescholed baher, hartleben auch fernerbin mit möglichter Unbefangenheit, aber auch so selten als möglich zu begegnen, und führte diese Entischuß zu heinrichs größtem Berdruffe mit ber größten Sartnädigfeit ans, bereu ihr brauues Gedentöpischen fähig war.

Co fag benn bartleben, ungefahr brei Bochen, nachdem er bie Laube gum erften Dale betreten batte, wieder unter bem buntlen Blatterbache und las, eber wollte wenigftens lefen .. Geine Angen aber blidten öfter über bas Buch binmeg nach ber Softhur, ale auf bie Beilen. Wenn fie jest aus ber Thur getreten mare! Es war givar noch nicht bie gewohnte Beit, aber es mar ja fo fcon bler. Die flare Luft batte bie blauen Berge brüben in eine faft greifbare Rabe berangerudt. Beige Lanbbanfer und braune Riipren wintten aus ber Ferne, aus ben naben Garten flang ber frobliche Rundgefang eines beiteren Dannerchore berüber. Der Bach und alle Wipfel nab und fern rauschten harmonisch zusammen und felbft ber hochwald ichidte bin und wieder ein bumpfes Braufen gu ibm berab, ale wolle er bem fernen Freunde ein Bebenes und Liebeszeichen geben.

Deinrich fühlte fich weich gestimmt und boch innig wohl. Wieber fam bas Gefühl bes Alleinseine fiber ihn, bas ihn schon am ersten Tagn mit solder Macht ersah hatte. Aber wie anders und voie viel glüdlicher war seine Lage, als noch vor wenig Wochen! Das liebe Bild, das ihn damals wie ein duntler, ahnender, fast banger Traum umschwebt hatte, war jest eine lebensfrische Gestatt geworden und trug Mariens Jäge. Er fühlte sich als Mensch und Mann, er hoffte glücklich zu werden und wollte es mit ihr und durch sie sein. Was hätte er dafür gegeben, wenn sie jest hätte bei ihm sein, den rings ansgebreiteten frischen Zauber mit ihm gentlesen können! Gerade jest hätte er den Muth gehabt, ihr eine Liebe und alle seine lieben Träume von vereinigtem Glüde zu gettehn.

Se mächtiger ein Trieb und ein Wille ift, ein um jo größeres Recht hat er auf Erfülung. In Wahrheit hat wohl Zeder ichen erlecht, daß fein heihze Sehnen dem erschient Gegenstand kalt wider dessen Wablen herbeigog. Sollen dech Sebessalle Weiber mit ihren Zauberjormein dem Mond heratgefungen aben. It es also ein Wunder, wenn ein liebendes Mäddeaberz der Zaubermacht nachgab, wenn es Marien plöptlich mit dunkler, unwöberkehischer Gewalt in den Garten trieb, um ver dem mitseldiger Gewalt in den Garten trieb, um ver dem mitseldigen "hauskreunde" ihr von Sorgen gebrückte Derz auszuschütter?

Marie war viel zu unbefangen, um zu wiffen, wie feinblich dies Bertrauen ben gefahten Borfapen, und wie gefährlich es für ein Serg fei, das feine Elebe nicht verrathen will; fie übertließ fich vielmehr unbebentlich bem Triebe, ber fie bisher stetes zum Belten geleitet batte.

So ftand fie jest ichon hinter unfrem Beinrich, ehe berfelbe noch die raiche Erfüllung feines Waniches abnen tonnte. Doch ihrer eprlichen Seele war felbit ber Schein bes Laufdens zuwiber. Wie leicht tounte er ein Wort prechen, bas nicht beftimmt war, von ihr gehört zu werben. Sie mußte ihn anreden.

Der Ion ihrer vor Allem geliebten Stimme jagte bem Ueberraschten einen freudigen Schreden in bas berg und eine glubenbe Rothe in bas Gesicht.

Sind Sie icon hier, herr hartleben? fagte Marie und versuchte gu laceln. Es ift ja fonft Ihre Stunde nicht. Wollen fle mir etwa fcon fo fruh gießen helfen?

Deinrich, welcher mit feinen flaren Augen offen und treu in bie ihrigen gu febn gelernt hatte, bemerkte gerabe an bem ichmerzlichen Ringen nach einer nubefangenen Miene, bag Sie geweint hatte. Befturzt erfafte er ihre Sand.

Bas haben Sie? Bas fehlt Ihnen, Marie?

Richts, gar nichts, herr bartleben. Ich bin eben ein albernes Dabchen. Gie muffen nicht baranf achten.

Aber Sie haben geweint. Bitte, haben Sie Bertrauen zu mir. Ich meine es mahrlich gut, berglich gut mit Ihnen.

Die ftarte, ans der Seele kommende Betonung, welche hartleben auf die letten Borte legte, jagte ein feuriges Erröthen über Mariens Bangen. Sie schwieg und doch hatte es ihr fo wohl gethan, ihr bie jum Springen wolles berg gegen ben guten Menfchen, ber ihre hand mit fo inniger Barme erfaht hielt, ausschütten gu burfen.

Ich wollte wohl, herr hartleben, fagte fie nach einigem Bogern; aber eben weil Gie zu gutberzig find, muffen Cie mir vorher ein Berfprechen geben. Bollen Sie?

Gewiß, Marie.

Nun alfo versprechen Sie mir gewiß und wahrhaftig, daß Sie — mich nicht beleidigen wollen.

Beinrich fah bas Madden verwundert an.

3ch, Gie beleibigen? halten Gie mich fur einen Barbaren, Marie?

Rein, nein. Aber geben Sie mir immerbin bas Berfprechen, geben Sie mir bie hand barauf!

Nun, wenn Sie durchaus wollen, fo schwöre ich Ihnen benn — — Rein, nicht so! Geben Sie mir nur die Hand. So

ift es gut. Run, liebe Marie, welche ceutnerschweren Gorgen

ruhen benn auf Ihnen? Beichten Sie!

Sie muffen nicht lachen, herr hartleben, bas ift nicht Recht. Glauben Sie, es ift mir bittrer Ernft.

habe ich Gie verlett? Bahrhaftig --

Rein, nein, Sie meinen es gut mit uns, bad weiß id. Sie reichte ihm die hand und blidte ihn mit einem ichmerzlichen Lächeln an, bas trop ber Thranen, bie ihr in die Angen traten, zum Berrather ihrer Liebe wurde und sogar bem blaben heinrich ben Muth gab, mit leiser hand liebtosend über ihr gewelltes haar zu streichen.

Marie trug die Liebe zu ihm zu tief in ihrer Bruft fin verschirte jest träumend zu wahr mit ihrem wahren Swerchynte jest träumend zu wahr mit ihrem wahren Swerchen, of offert ihrer früheren Borfabe hätte bewußt werden, fofort sich gegen eine Liebtofung, die ihr so innig wohlthat, hätte sträuben können. Und doch schauerte ihre jungfräuliche Geele unter dem leisen Drud seiner Kinger frötlend zusammen.

Sartleben faste fich aus bem Lieber, bas auch ihn schüttelte, guerst wieder gusammen. Sein Gewiffen machte ihm Borwürfe, bag er die traumerische Berjunkenheit Mariens gu einer Sandlung hatte benugen können, die fie sonft sicher misbilligt batte.

Gie wollten mir mittbeilen, Darie --

Marie fuhr effcroden gusammen. Sie fühlte jest erft erölfent, wie nabe fie obne ihren Willen bem Geilebten getreten war. Gern hatte sie nun, bie Gejahr abnend, ifte Mittheilungen gurudgehalten; aber bagn war es jest zu fpat. Denn fie hatte baburch hartleben nur verlegen tonnen. Wie hatte sie bas getonnt und gerburt?

Sie wiffen wohl, fuhr fie noch immer gogernb fort, bag meine arme Mutter trant ift. heute ftebt es

schlimmer mit ihr als je. — Ach, herr hartleben, diese ewigen Sorgen konnen mich um meine Mutter bringen.

Sorgen? Um bes himmels willen, liebe Marie, boch nicht Gelbforgen? Bitte, fagen Sie, wo und wie tann ich helfen?

Deshalb habe ich mir ja eben 3hr Beriprechen geben laffen. Sie follen weder fragen, noch etwa gar wieder bezahlen, benn bas murbe mich gerade beleibigen.

Aber gebn Gie, Marie. bas ift hinterlift.

Sehe ich aus wie hintetifit? Denten Sie nicht, bag es wohl thut, wenn man endlich einnal fein berg ausichititet anner? Und wie hatte ich bas geburt, wenn ich gewuht hatte, baß Sie gleich hingehn wurden, um unfere Schulten zu bezahleu? 3ch hatte mich vor mir felbt fohnen muffen. Albeit wahr?

hartleben hatte zwar große Enft, zu wiberivrechen, aber sein herz war zu ehrlich, als daß er es vermocht hätte. Er wibrigte beshalb auch das schoe Bertrauen, welches Marie durch ihre leicht zu misteutende Mitheilung bewiesen batte, und lämpfte die Anfangs in ihm aufgestiegene Absicht nieder, helmild nach den Drullen der Sorge zu forschen und biefelbe still zu beseitigen. Er las aus Wartens singstills auf ihn gerichtigen. Er las aus Wartens singstills auf ihn gerichten Augen, daß sie biefe seine Blicht ahnte und ihr Bertrauen schon zu bereuen bezann.

Der fefte Bille, ben er burch biefen glindlich beftanbenen Kampf gegen eine uneble, ober boch unffinge Freigebigfeit zum heile feiner Liebe erlangt hatte, machte auch bie idone Seele bes Madchens vieber ficher.

(Gertfebung folgt.)

### Die Mutter.

halt' treu an beiner Mutter fest Und liebe sie qu allen Stunden, D, lieb' sie, bis zum Lebenstest Mit ihrem herzen eng verbunden. Schließ fest dich an die Mutter an, Umfasse liebend ihre hande, Bis einst ihr Stündlein abgethan Und Gott ihr schentt ein seitz anbe.

Das Mutterherz ist immerdar Ein Kirchlein, offen alle Zeiten, Und ihre Liebe der Altar Im Kummer Troft dir zu bereiten. O, geh in den vertlärten Naum, Benn irgend dich eine getroffen, Es wird manch hingeschwund'ner Traum Erstehen dir zu neuem hoffen. Bergehen tann des Bruders Treu', Bertöschen tann des Baters Liebe;

Berlöfigen kann des Saters Liebe; Doch Mutterliebe bleibt fich neu Und wenn Richts auf der Welt ihr bliebe. Denn jeglicher Gedankenzug, Für dich gethan, für dich geschlagen, Seteht hell in ihrem Lebensbuch Als Segensiptrüchtein eingetragen.

Drum halte an ber Mutter fest, geboren. Bet' dent, dann sie, die die geboren. Beb' dem, der seine Mutter läßt, Sein himmel ist mit lier verloren, Ein ahnungsvoller Schauer wedt Das herz, so ihre Liebe nähren. D'rum tren der Mutter, bis dich dedt Im Grad die Seite Golle Erde.

Theodor Drobifd.

## -1. Jenilleton. 2011-

Der Aitt in die Töpfe. Alls ich vor funigehn Jahren zu Weißenfels an ber Saule eine Kamille bes suche enige Tage in beren haufe verweilte, faub ich baselbst eine hochbetagte Greisin, die so manch Erebtes aus ihrer Jugend erzählte. Da machte mich eine Rebensart ber alten Matrone aufftußigt, demn nehr als einumal gebrauchte sie Worte: "Das war zur Zeit,

als ber herzog in bie Töpper ritt." Ich fragte die rebselige Alte, wie dies zu verstehen sei, und durch meine Borschungen erhielt ich solgendes Resultat:

Aug vor bem fiebenjährigen Kriege ritt ber herzog von Sachsen Beigenfels durch seine damalige fleine Resibeng Weißenfels, als gerade ber im Stabthen abgehaltene Topfmartt zu Enbe ging. Der herzog hielt

ploBlich fein Rog an und fprach ju einigen Topferweibern: "Ra! wie ift ber Sanbel abgelaufen?" "Ud, Durchlaucht!" fprach eine ber Bertauferinnen, "fchlecht, fein Berbienft, bas mechante Regenwetter mar Schuld "Berd's nachholen!" rief ber Ffirft. Dit Diefen Borten gab er feinem Rog bie Sporen, lieg bie Bugel loder, und - burrah! ging's mit bem Pferde in Die Topfe und Bratpfannen binein, daß Alles hagelte. Geine zwei Begleiter, ein paar Cavaliere, glaubten bier nicht bie munigen Bufdauer abgeben zu burfen. Much fie trieben ibre Pferbe an und fauften nun ebenfalls auf ber betretenen Babn fort, bag linte und rechte bie Scherben um Die hufen flogen. Lachend beftellte ber Bergog bie Topfer auf's Schlog, mo fie ihren burch ben Ritt verurfachten Schaben angeben follten, um fur jebes Stud Bergutung in baarem Gelbe gu empfangen. Jest ging nun bas Tariren los und fo manch befecter Genteltopf murbe nun ben Pferben gwar nicht in Die Schube, jondern unter den hufentritt geschoben. Endlich war bie Rechnung gemacht und im Banfemarich gogen bie Topfermeiber binauf auf's Schlog, mo bann Sebe ibre Entichadigung empfing und ein recht nettes Beicaft machte.

Im Botte bildete biefer hochgnabige Spaß lange noch gleichjam eine Periode. Wollte man eine Zeit angeben, eine Begebenheit von einem gewiffen Moment battren, so bieß est "Es war zur Beit, als ber herzog in bie "Töpper" ritt. Ih. D.

Wahrer Edelmuth. Ein frangössiches Sournal ergählt in ber Lebenszeichighte bes versterbenen Erzbisschoffs wen Berdeaur folgenden schönen Zug: "Eines Tages wurde ihm eine arme Kran angemeldet, die in tiefer Bederängnis um ein Almosen flette. — Wie att ift die Kran? — Siebenzig Jahrel — Man reich ihr 25 Kranes. — Der Diener stutte and byrach: Das ist wohl zu reich gespender, die Brun ist eine Jüdin. — "Eine Jählin?" jurach sebalt ber Erzhischof, "da reiche man ibr auf der Stelle sunzig france, sie werbient dies Gabe für Stelle sunzig france, welches bige Gabe für Sasische Aufragen, welches big weinem Ehriften hegt."
Die Jahl solcher Bischon ist wahricheinlich nicht

Künftler - Guidigung vor dreifig Jahren. Die Gijentagn, welche so wiele Umanderungen im geben und Treiben ber Menichen bervorzebracht, hat auch ben Buhnentunftern einen Heinen Triumph geraubt. In bem Tagebuche eines ehemaligen Studenten, ber fich 1826 zu halle an ber Caale befand, lefen wir im Monat Mai seiner Aufzeichnungen Folgendes. Mme. Reum ann, so am Gelipsiger Theater mit Auhm gaftirt, tam nach halle, wo sie mit Gututuitbigfeit deren Kehringer in

groß. Gegen feiner Miche!

jeiner Benefi:Borfiellung unterstüpte. Uebervolles haus? fürmischer Arplanis! — Wir brachten bas Wohl ber Madame Neumann aus und 52 Studenten begleiteten den Reisewagen der schönen Frau bis zur nächsten Station.

Ein fonderbares Dokument befigt ein Parifer Buchhandler. Es ftammt aus ber Beit, wo ber jegige Raifer Louis Rapoleon von ber Feftung ju Sam entflob. Es wurden dem Pringen namlich von feinem Freunde Fr. Degeorges, ber bie Beitichrift: "Progrès du Pas de Calais" berausgab, regelmäßig bie Blatter burch bie Poft nach Sam zugeschidt. Dun tam an einem ichonen Dorgen Die neuefte Rummer mit ber Abreffe bes Pringen an, diefer jedoch mar verichwunden, auf welche Art ift befannt. Dem Poftamt blieb alfo nichte Underes übrig, ale bie laufenten Rummern an die Expedition jener Beitung gurudgeben gu laffen und gmar mit ber Bemertung: "Sit abgereift, ohne feine Abreife gurudgulaffen." Dan foll bem jepigen Befiper biefes Couverte mit ber Randgloffe eine namhafte Gumme geboten haben, der Buchhandler aber, ein reicher Dann, lagt fich burch Richts verloden und verwahrt bies Curiofum in feinem Portefeuille, ale wenn es eine Taufend: pfundnote mare.

Das Gifenbahnwefen in Großbritannien und Irland muß jeben bentenben Denfchen mit Chrfurcht erfullen, wenn man bebenft, welche Cummen, welche Menichen: frafte und Baumaterialien biergn verwendet wurden. Bu bem Ban ber Gifenbahnen bafelbit maren 26 Dillionen Querichwellen notbig. Davon verschwinden alljabrlich 2 Millionen, die naturlich erfett werben muffen, gleich ben Schienen, Die fabrlich im Durchschnitt 20,000 Tonnen erfordern. Bur Serbeifdaffinng ber Querichwellen ift im Bauf eines Sabres bas Ballen von 300,000 Baumen nothig und 5000 Acres muffen jahrlich gelichtet werben, um Die benothigte Daffe gu befommen, ba ein gut gemachfener Baum nur feche Ctud liefert. Run erft bie Steintoblen. Es ift Thatfache, bag anf ben Gifenbabnftragen in Grogbritannien und Irland in jeber Minute bas gange Jahr hindurch vier Tonnen Roblen und zwanzig Tonnen Baffer aufgeben.

Dermehrung der Infecten. Mehrfache Beobachtungen haben bargethan, tag eine einige weibliche Stubenfliege aus fich felbft und durch ihre Nachsemmenschaft in Einem Commer inder zwei Millionen Wesen ihres Geichlechtes hervorbringen tann. Der Naturforscher Reaumur hat durch Berjuche bewiefen, daß eine einige Blattlaus (Aphis) währeub der Daner ihres furgen Lebens bie Mutter von 5,904,900,000 Altfemmilingen fein tann. Ben ber Freswuth mancher Infetten ergählt ber Arzt und Naturforscher Unger ein Bestpiel. Er ichnitt einen Ohrwurm mitten voneinander, warf beibe Rheile in ein leeres Weinglas und jah zu seiner Berwunderung, daß der eine Theil den andern verzehrte.

Die Zauberin heißt Salew's neue Oper, welche jest zu Paris einstudirt wird und mit Pomp in Scene geben soll. Der Tert ift von Et. Georges, welcher bereits bei Ablieferung bes Buches in der Starte von sechs geispriebenen Briefsogen 3500 Frs. als eine Abichiags- zahlung empfing. — Deffen tann sich tein deutscher Pickter rubmen.

Bergog und Doflillon. Da in neuerer Beit fo manche Anethote, fo mancher Charaftergug von bem ehemaligen Großbergog Carl Auguft von Beimar in Erinnerung gebracht wird, fo wollen wir auch ein Scherftein beitragen. Gin jest in Leipzig lebenber Sausbefiger und Lobntuticher war in feiner Jugend gur Umgehung ber Militairpflicht in Gifenach Poftillon geworden. Ginft muß er ben Großbergog in ber befannten Sagbtaleiche fahren und vollbringt die Fahrt in erstaunlich turger Beit. Alls ber Großbergog aussteigt und bie rauchenben, in Schweiß gebabeten Pferbe erblidt, fagt er an bem Poftillon: Rerl, fo hat mich noch Reiner gefahren, aber beinem Poftmeifter iconft bu bie Pferbe nicht! -Durchlaucht, fagt ber Schmager, ich ichone gewiß mein Bich und hab's lieb wie mich felbft. Bei einem audern Paffagier, na: ba tommt's nicht d'rauf an, wenn einmal ein bieden geleiert wirb. Gin Bergog aber, na, ben fahrt man alle Jubeljahre einmal, bas ift eine Ausnahme und ba beift's: Bormarte! 's fturat, mas fturgt! - Der Bergog lachte moblgefällig und ließ bem Poftillon brei Speciesthaler ale Trinfgeld auszahlen.

#### Bur Cittengeschichte bes Buchhanbels.

In bem "Betrugs. Lericon, worinnen bie meisten Betrügereren in allen Standen, nebst benen barwiber guten Theile bienenden Mitteln, entdedet von Georg Paul Hönn. Zwepte Auflage. Coburg 1761, Findeisen" heißt es:

"Bu ch hand fer betrügen: 1) Wenn sie eines andern Buchhändlers Bertags. Buder beimild nachdruden lassen, und, damit ihre nachgebrudte Exemplaria besto eher abgeben mögen, solche, in Ansehung, daß sie den Auctorem eines Buchs nicht bezahlen durffen, in geringern Preiß, als etwa der rechtmäßige Berleger thun kann, verkauffen, solchergestalt aber, daß bes andern Bertag liegen bleibe, verurfaden. 2) Wenn sie mit Wissen befecte Bücher vor vollständige den Käuffern anhäugen, und da hernach vor vollständige den Käuffern anhäugen, und da hernach beste den Defect inne werden, solchen unter der fa bien

Entichulbigung, es fep ber Defect von Buchbinder ober von ihnen, ben Rauffern felbft, gemacht worben, nicht entfeten wollen. 3) Wenn fie ben in Collegiis Academicis geführten Diecoure berühmter leute, welcher boch oft ohne behörige Connexion nachgeschrieben wird, ohne berfelben Borbewuft jum Drud beforbern, und bamit man fie beshalber nicht in Berbacht habe, frembe und oft erbichtete Berleger bagu angeben. 4) Wenn fie alten, verlegenen und untuchtigen Buchern, fo nicht ab: geben wollen, einen neuen Titul geben, und, bamit man folche vor Reue anfeben moge, Diefelbe an ben Geiten berafpeln, baf bas ichwarg angelauffene Papier bavon abgebe und bergegen bas Beiffe wieder bervor fcheine. 5) Wenn fie die Sabrgabl auf ben neuguebirenben Buchern ein ober zwen Sahre voraus fegen, ober wenigftens etliche 100 Eremplaria mit einer neuen Sabrgabl, ale man etwa gur Beit, ba ein Buch gebrudt mirb, fcreibet, verfeben laffen, bamit folche immer vor neue Bucher paffiren mogen. 6) Wenn fie auf ben Buchern jum Drud : Drt Umfterbam, ober fonft eine Sollanbifde Stadt falichlich angeben, bamit bie Materie bem Sollanbifchen Drud gleich moge bezahlet werben. 7) Wenn fie jum Titul und auswendigen Lage : Bogen fauber und weißes, ju bem übrigen aber grobes und fcmarbes Papier nehmen, mithin die Bucher nur ben übertunchten Grabern gleich maden. 8) Weun fie, ba Buchbruder bie Correcturen nicht mit übernommen, feine tuchtige und fleißige Correctores beftellen, und baburch oft fowol bem Auctori, ale auch bem Buch felbft einen nicht geringen Schandfled anbangen. 9) Wenn fie ihren ichlechten Buchern von vornehmen Centen Praefationes vorfegen, und folche barinnen aufe befte recommandiren laffen, bamit bie Rauffer baburd befto mehr angelodet werben. 10) Benn fie benen fcon gebrudten Buchern, fo nicht mohl abgeben, Accessiones geben, folche aber nicht à parte bruden, fonbern jenen immediate anbangen laffen, bamit biefe jene mit vertaufen belfen. 11) 2Benn fie bei mieberholter Anflage bie Bucher vor vermebrter und correcter ausgeben, in ber That aber am Buch weiter nichts, als bag editio secunda correctior, emendatior locupletior, u. f. f. auf bem Titul fteht, vermehrt, auch, mas bie Accurateffe betrifft, oftmale noch ichlimmer ale bie erftere geratben ift. 12) Wenn fie ben Titul eines Buche von icon ebirten und mobl abgebenben Schriften abborgen, und ben Ihrigen auch vorfeten, damit fie mit jenen in gleicher Daag wol abgeben mogen. 13) Wenn fie ihre Berlage Bucher burch bie herren Journaliften in ihren Monate . Schriften mit vielen Lobfprüchen, ohne Meriten, oder aber mit widrigen, ibnen aber boch vortheilhaften Judicils, ohne Berichulben, recenfiren laffen, bamit fich die Liebhaber befto eber und begieriger finden mogen. 14) Wenn fie burch andere veranftalten ober gefcheben laffen, bag ibre Berlage: Buder öffentlich refulitt, ober wohl gar cenficiert, und durch den Scharftichter verbraunt werden, damit sochher betrach besto fleisiger gesichet und besto theurer aufgefauset werben. 15) Wenn sie Manuscripta unter dem Aumen vognehmer und gesehrter Leute, so sagit versterben, denten alssen, und darbey den wahren Auctorus ohne Noth verbergen, nur damit jene im Druft wegen des etwa berühusten Auctoris mit desto gröffern Applausa angenommen werden. 16) Wenn sie im Allhabet etliche Signaturen mit fleiß überhüpsen, und anssen die begins aber nub Materie richtig fortgescha lassen, damit ibe der Verstechung ihrer Vicker mit auber und pacht, die den Resslich vohl Zeit haben, dessen genen gu collationiren nicht wohl Zeit haben, besto mehrer Elhybabete ober Bogen gesiefert zu daben, sches mehrer

"Mittel: 1) Dis bieinigen, medie dem Buchhande erteren meilen, fiel is Schutzen langer auch geliebte, um ber ihn der Gefügen langer abgeitet, um ber ihn der Griffenthums duch in der Litteratur einigt Profecius machen, dem til sie funktig von der Gale eine Boch, i figure jum beitet gefügen eine gesche gestellt der gesche der gesche der gesche der fing gemacht werben. Das sie der gehab erführt angeitet Wänne der ander gesche gehab gesche geschap und inch alle, was sienes der gehab geften, und inch alle, was sienes der gesche gehab ge

humoraiia. Bu I. im Boigtlande agirte unlangit eine fleine reifenbe Schaufpielergefellicaft. Gines Abents follte ein Stud gegeben werben, worin an ber Tafel: runde eine Blaiche Champagner portommt. Diefe Und: gabe war ju groß fur Directore Tafche und beebalb ließ er an felbigem Tage ben Theatergettel ale Bermittler auftreten. Um außerften Bipfel beffelben, an ber Gubipipe, ba pflangte er bas Borgebirge ber guten hoffnung in folgender Unnonce auf : "Da bies neue Stud außer ben vielen Roften eine Blafche achten Champagner verlangt, fo wendet fich bie unterzeichnete Direction vertrauungevoll an bas verehrte Publicum, inebefondere Runftmacene. Ber vor Beginn ber Boritellung jur Erreichung bee fünftlerischen 3medes eine Blaiche Champagner an ber Caffe gratis abgiebt, beffen Befundheit foll (wenn es geftattet wirb) bann im zweiten Glafe auf bem Theater mit Trompetentuich getrunten merben."

Best hieß es nun im gangen Stadtchen: "Wer magt es, Ritteromann oder Rnapp, und tauft eine Wittme Cliquot?" - Aber:

Schweigend in ber Abenbbaum'rung Schleier Biegt bie flur, bas Lied ber haine firbt, und noch ift Richts ju beren und zu sehen, benu frei Lou drei Louer und gu feben, benu frei Khaler so mir Richts, bir Richts, zum heil ber brama-

tifchen Runft - nein, folde Baghalfe gab es nicht in bem Stadtchen. Die Runftmacene barin waren ebenfo bunn gefa't, wie ber hafer auf bem Commun : Ader. Aber, noch ift Polen nicht verloren! 216 berab vom alten bemooften Rathhausthurm Die Glode Gieben geichlagen und ber Sturmwind burch erften belb und Liebhabers Fradflugel beult, Die bier und ba ein Boch batten, noch größer als bas in Carl Moor's Regifter, ba - and ber Tannen Ditte fommt was hervor. Er ift's, er ift's, beradequifitenr und boch in feiner ginten fieht felbit ber Gouffleur eine Glafche blinten. - Dla, Diefen Bubel! Frende mar in Troja's Sallen, eine Blafche mit bem filbernen Saupt, "mein ift ber Belm, und mir gebort er gn." - Der Confflenr, ein ans: getragener Junge, und - wie es in band Cache beißt: "ein feiner Renner" in folden Dingen, balt ben gefendeten Ronig ber Weine fur einen falichen Demetrins. "Coweig, damit Dich niemand warnt, es bat ber Bufel Dich umgarut!" ruft ber Charafteripieler, ber mehr benn breifig Sabre icon bei ber gampe gearbeitet und 1827 gu Dippolbismalbe ale Major Ferdinand breimal bei offener Scene gerufen murbe. Die Champagner: flasche ift von einem Brieflein begleitet. Das gewichtige Siegel wird erbrochen und - Stehauf, halt' einmal meinen but! - beginnt ber Director Folgendes gu lefen: Ibr gabt une fur unfern bramatifden Durft

Statt Beift nur Schaum und Miche;

Drum nehmt statt Champagner — Wurst wider Wurst! — Allhier diese Weiß bierflasche.

Da griff in feines Bornes Buth ber Director nach ber Glafche und holte aus, um fie gu gerschmettern an ben Binnen bes Sonffleurtaftene. Aber mehr benn breifig Sanbe griffen jest ein, um abzuwenden bas Schredliche. Urach ber Wilbe in zweiter Auflage ließ ben Urm finten, beftete feinen Blid auf bas ungehobelte, mit etlichen Aftlochern verfebene Pobium und fprach mit bumpfer Stimme: "3ch erinnere mich, beut' einen armen Tagelobuer gefprochen ju baben, ber elf lebenbige Rinder bat. Dem Mann" ... "Bollen Gie boch nicht etwa bae Beifbier ichenten?" rief ber Conffleur. "Auf, gn ben Baffen! fuhrt alle Bolter in's Gefecht!" - "Die Blafche! gang muß ich fie haben, gang!" und - wie ber Sund mit ber Wurft über'n Editein fpringt entflob bie erfte Liebhaberin mit ber glafche, bob fie empor und rief mit Pathos: "Gie ift gerettet, ift gerichtet!"

Birflich geschehen und - nicht erdichtet.

\* Wie reimt sich dies jusammen? Im Belpziger Tageblatt vom 3. Rovember d. 3. ist unter ben verlerenen Sachen zu lesen: "Wein trener gelb und weis gestedter dund mit Maultorb ist entlaufen. Eine Belohnung dem Bringer Gerberstraße 17, 2. Et. Caroline Otto." — Alfo ein treuer hund und bennoch fortgelaufen? Bon biefer gelb und weiß gestedten Tole bitte ich mir einen Ableger aus.

#### Litteratur.

"Das Gufwaffer . Aguarium. Gine Anleitung jur herftellung und Pflege beffelben von G. M. Rofe mafter. Dlit 1 Titelbild und 50 Biluftrationen in Solgidu. Leivzig. Bermann Menteleiobn 1857." Allen Freunden ber Ratur, benen baran liegt, burch ein Agnarium ihren Bimmer Decorationen einen besondern Comnd ju verleiben, tonnen wir vorliegende Schrift gang befondere empfehlen. Diefes Stillleben ber Datur in unferen vier Banben, es bat einen Reig, ber unmöglich fpurlos an einem gefühlvollen Bergen vornbergeben tann, wir fühlen une gleichfam von einem Bauber umgeben, und man ladle nicht, wenn wir ten Gat aufftellen: Beglicher, ber fich in feinem Bimmer ein Mquarium geichaffen, ber gleichsam ein Stud Gottbeit in ber Ratur vor fich aufgestellt, muß jebenfalle ein auter Denich fein. Der Inhait von Rofmaftler's mit großer Cachfenutuift geschriebenem Buche gerfallt in 14 Theile, melde ben Daturfreunden binlangliche Beiehrung und Anleitung bei herftellung und Pflege eines Manariums geben. Der Berbreitung naturmiffenschaftlichen Strebens bie in bas Wohnzimmer ift in bem Buche vollfommen Gennge gefcheben und aus biefem Grunte bier uochmals Allen empfoblen, Die Butereffe au einem Gegenftand begen. ber unfere Leidenschaften milbert, ben Beift gu finnigen Betrachtungen ftimmt und burch bas Balten ber Ratur im Rieinen ben Urgeift abnen lagt, ber liebeathmenb burch die weiten, unbegrengten Ranme ber Schopfung geht.

.. "Aus vier Jahrhunderten. Ditthellungen aus bem Saupt-Staatsardive ju Dreeben von Dr. Carl v. Beber, Minifterialrath, Director bes Saupt: Staats. ardive. In zwei Banten. - Erfter Band. Leipzig 1857. Bernhard Tauchnip." Staatearchive mit ihren vergilbien Urfunden und bestaubten Acten find fur Die Sifterie, Gultur: und Denichengeschichte, Die Rechte pflege und fonftige intereffante Dittheilungen eine mabre Bundgrube, wo ber fleißige Forider auch ohne Bunichel ruthe eine Schapausbeute machen tann, Die von bobem Werthe ift. Benge bavon ift vorliegendes Buch. Die Befdichte - Die weit ofter fpricht, ale man fie vernimmt, bie ofter vernommen ale verftanben, ofter verftanden ale befolgt wird - fie tritt une bier vielfaltig in ben Blattern entgegen, und die Curiofitaten aus bem Bolfeleben, Buftig: und anderen Bermaltungefachern find nicht nur bochft ergoplich, fondern liefern anch einen Beweis, wie mangelhaft fich noch vor funfgig bis hundert Jahren bas Befen berfelben geftaltete. Ber

sich hier mit dem ersten Theit des interessanten Buches vertraut gemacht, siebt gewiß mit Spannung bem Erscheinen bes zweiten Abeites entgegen. Benn wir und eine Bitte an den herrn Berfasser eitzum de bafen, so sei ze diese: Enthöllungen und Schilberungen and ber Zeit zu geden, wo der leider einst so mächtige Miusster Wafs won Wraft bie Angel seiner Willtur schiegen lieh, An Material dazu kann es nicht sehen, und die Rückster welche in Betress beiter Sache frührer Geschichtes schreiber watten liehen, haben ziedensale in untern Tagen ihre Berechtjaung verloren. Th. D.

Tremenbt's Boltstalenber für 1958. Breslau, Berlag von Eduard Trewendt. Preis 121/2 Ggr. -Der une vorliegende vierzehnte Jahrgang Diefes allgemein beliebten Raienbere zeichnet fich wie feine Borganger ebenfo burch feinen belehrenden und erheiternden Inbalt, wie and burch bie ibm beigegebenen bochft gediegenen acht Stablftiche aus. Bu Erfterem ge: horen anger ben gewohnlichen Ralender . Tabellen ein febr praftifder Datumgelger, fo wie eine Safet gur Angabe ber Angahl ber Tage von jedem Tage eines Monate bie zu bemfelben Tage irgend eines andern Monate, febr intereffante Ergablungen von Unftau Merit und Rarl von Soitei, Gedichte von Rubolf Loweuftein, Gottichali, Rarl von Soltei und Augufte Bernhard, Marinegeschichten von Beinrich Smidt, Reife: ifiggen von Sans Bachenbufen, luftige Ryan: Gefchichten von Fraus Soffmann, ein giuffat von M. Duflos über das Baffer, Technologifches von B. Scharenberg, und jun Coluffe Aneftoten, mannichfaltige Notigen und eine biftoriide Ueberficht bis Juni 1857. - Bergleichen mir Tremendt's Boltsfalender mit ben ibm voranfgegangenen, bis binanf gu ben Ralenbern ber alteften Bolter, welche bamit weiter nichts als bie Gintheilung ber Beit bemredten, fo finden mir in ber allmaligen Bervollfomm: unna biefer Sabrbucher eine gange Guiturgeschichte ber Menfcheit, beren Sobepuntt burch ben Trewendt'ichen Ralender martirt wird. Derfelbe empfichtt fich gum viel: feitigften Gebrauch fur Jedermann von felbit.

Berliner Tafigentalender auf 1858. Berlin, Berlag von Trowisjich u. Sohn. Pr. 15 Sgr. — Ein reigendes Büchechen für Damenhände, geschwückt mit einem feinen Stahistich und annutbigen Gedichten: Der Geiger; Ju Zwein; Zwericht; Nur Rosen; Waltrant; Der zerbrochene Blumenhalter; Wit einem Rosenstoat; Im Sommer; Sehnfuch; Schwere Stunden; Abschie; Die Wolle; Waltrosenabichled; Der Kaltonier; Lot Bester, hamedy. — Wit solcher gereichen Ausstaltung eines Tagebuchs, das fäglich an den Geber der Gabe ertunert, laffen sich herzen erobern!

#### Theater.

Berlin. Montag, den 2. November, führte die Königsftadt zum Benefig des sehr verkienten Regisients Keslier das Drama, ber Sohn de All uch erre" von A. E. Brachvogel auf. Hur Berlin war das Stüd Novität, obgleich es schon 1859 geschrieben ist, also lange zuvor, ese der Narzis dem Autor Nus verschafte. Don 4 Aufgügen sind der 2. und 3. die wietsamsten sie benn überhanpt das Gange als Bühnen wert bedeutender ist, dem als litterarisches Product. Sefvielt wurden die danpte. Danbt. wie die Recherchen auch

Beite. Was dies Theater zu leisten vermag, das wurde aufgeboten von ben Darftellern. Der Benefiziant herr Reller gab den alten Gottfried Dorwall, Fraul. hing bessen gab den alten Gottfried Dorwall, ben helben des Studs. Letterer besonders empfing Beistal die Wenge. Nach Act 2 und 3 erschien auch Brachvogel an seiner-hand. — Eine einactige Posse beschofe beschlichen von Salingre. Durch helmerdige den Atende word bem Französsischen von Salingre. Durch helmerdige der braftische Komit (er gab ben Brenner) wurde zwar wiel Gelächter im Publifnun errezt, aber lange wird die Blüette nicht auf den Brettern danern.

## Moden -Bericht aus Paris.

Wir sahren heute fort, ernstlich von den Wintertolletten zu sprechen und von bem Renesten, was und obne Ruckbatt die Nepelmuisse ersten Magaziue geben ohne Ruckbatt die Geheinmisse der Mode Preis; und das haus Delisle entfattet die prachtvollsen Stoffe.

Wir nennen zuerst eine Anzahl reizender Bournouffe gur demi-toilette fir die Stadt; der eine von Luch, die andren in neuen wollenen Stoffen in verschiedenen Farben, einfarbig, geftreift gerippt ober gespreutelt. Diese Bournouffe haben ben graziösesten Schnitt, ben man sehen tann. Die Stoffe sind warm, weich und prächtig; die Berzierungen außerordentlich mannichfaltig und diffinguirt.

Ich empfehle befonders ben Bournouf in wollenem Rafchmir, grau und schwarz gespreutett, mit glatten Puschein in filbergrauer Seibe.

Der "Laira" ist ein Shawl. Bonrnonft in schwarzen Cammet, sehr weit, mit doppeltem Ueberschlag, einen Bongshawb bildenb; schottischer Cammet in beliebiger Breite rahmt ihn rings herum ein; auf dem Shawl sind die schottischen Streifen längs geseht, was dem Bonrnouf ein gewisses dittingutres Anfehn giebt; außerdem ist en burch und durch mit Attas gefüttert und zwei Mal mit kleinen passenden Strassen befest.

Der "Monsquetaire" hat etwas Degagirtes ober Ungezwungenes, im Einklang mit seinem Namen; er ist weit, einsach, elegant und zeichnet sich aus durch ganz originelle Wermel, eben mit einem Achselftid und garnitt mit Schnürchen von Posamentierarbeit.

Wir tonnen nicht alle Mobelle beschreiben aus bem Saufe Delisle, weil sie zu manuichfattig sind und einen Band anbfüllen tonnten, aber ich nenne noch ben Mantel "Trouveren im Rlanmischer von Schwan. Schon ber Rame ist gang poetisch, indem man glaubt, eine Ballabe

zu hören, — er ist nun einmal so getauft — und aus einem neuen Berwebe gusammengriest, bas gang aus schließlich bem hause Delisie angehört; man möcht elagen eine Art Pelzwert von Warabonts. Die Form bes Mantels ift sehr weit, ben Rüden bilben breite Kalten; die Aremet sind unfaugreich und fallen herab bis ani's Ende bes Mantels. Das Gewebe, Flaumsscher von Schwan, ist schwarz mit farbigen Streifen, ober mit tleinen Flammen gleichfalls farbig. In bellen Farben ift es reizend zu Ueberwürfen zum Ball.

Best an ben Rleiberftoffen. Bir mochten fie alle befcreiben, indem wir biefe aufgebauften, reichhaltigen Stoffe bewundern, und doch muß man nothwendig dem Enthufiadmus Grengen fegen; querft Diefe toftbaren Moirece antiques, einfach oder mit Bonquete burchfact, auch mit Buirlanden ober Streifen; bann wieder einfarbige Atlaffe, fcmarg ober in bellen Barben; fcmere Geibenftoffe, glangend, aufchmiegend, bid wie Sammet. - Eine folche ichwere Atlas-Robe ift von ewiger Daner wie die von Cammet, benn fie tann viele Beranberungen erleiben, und ihre letten Ueberrefte werben immer noch fcon genug fein gn allerhand Rleiberbefagen. Unter ben reichen Stoffen muß ich eine Robe à volants nennen, auf welchen reigende Rorallengweige fich berabichlangeln; nichte ift gragiofer. Undere find mit Beichnungen, welche Ebelfteine nachahmen, Diefe fann man taum befdreiben, und ihr Effect ift feenhaft.

Wan trägt große und kleine Deffins nach Bicken, bie ersteren hauptsächich zur wollendeten Toilette; sie sind im Allgemeinen reicher nud von größerm Effect. In Stoffen von Seide und Wolle, Seide und Nanmusgle und ganger Wolle haben wir reignede Verschiedenbeiten bemertt, flesse Dessien und Unreftreisen.

Bu Befaten ber Roben bleiben Die Bolante Dlode;

aber Mad. Judenne, deren guter Geschmad so befannt ift, macht auch doppelte Rode mit aufwarts steigenden Beiaten von Sammet ober Posamentierarbeit.

Die geichloffenen Aermel find allgemein gur einfachen Toilette angenommen.

Die offenen griechischen Aermel mit langer Spipe bleiben bas Eigeuthum ber Abendtoilette.

Bald werden wir auch von den Balltoiletten fprechen tonnen, und Mad. Indenne bereitet schon die graziösesten Renerungen vor.

Die großen Schooftaillen werden mehr als jemals getragen, und sie haben noch an könge zugenommen; man sieht sie in Tuch, daß sie gleichsam einen boppelten Roch des Kleides bilben. Man miste sie umtaufen und lleberwürfe nennen — das wäre richtiger.

Der Luxus in feiner Bafche nimmt immer zu, und Mile. Anna Loth erfindet jeden Tag neue Bunder zu biefem Bwed; iber fleinen Santafiehaubchen, ihre Tücher zu ausgeschnittenen Riebern und ihre eleganten Unterärmel find vunderficon.

Bur biefe Jahreszeit sind auch die halbschieler burchaus unembeheilch; wir nennen M. Berguson, dem wir die echten Spissen von Cambrai verdanken, und der eine reiche und bistlingnirte Auswahl sat, ebenfo in Shavele, Mantillen, Bolants zu Aleidern, Garnituren, Coiffüren, Kragen, Aermein u. f. w. Ihre erichen Spissen von Schantilly verwechseln, und man muß wirklich ein sehr geübtes Auge haben, nm sich nicht zu täuschen; und Dant seie de biefer Bervolltommunung — eine jede Dame kann sich biefer Spisse bedeinen, denn die Spisse von Cambrai hat ihr reclied Verdient, ihre Art ist ganz besonders sich und diftingnirt, und beshalb von den vernehmsten lamen in Gnaden aufgenommen.

Noch nuß ich einige Sute von Mabame Alphonfine nennen; wir sahen sehr reizende Modells bei ihr, von denen ich nur einige bervorbebe:

Ein but von weißem Rips, bie Paffe von ichwarzen Sammet; ber Kond ift beberft mit einer Handon von Chantilly-Spife, nuter welcher, beinabe fiber bem Der, eine große Rofe faß. Amendig Rofentaeben mit Spifen.

3meitens ein hut von weißem Sammet, gang reich beseth mit Blonde und mit weißen Febern verziert. Inwendig Trauben von Bruchten in ponceau Sammet. Drittens ein hut von ichwarzem Sammet, die Paffe in Saffet, golbfiofichenfarben, bebedt mit einer Refilla in ichwarzer Chenille mit hangendem Schmelz. Inwendig beliebige Sammetblamen.

hute von Rajdmir Bilg find fehr verschiedenartig und bleiben von feiner Ginfachgeit. Man hat zu ihrer Berzierung Blumen und Brüchte von bemselben Stoff und Barbe angefertigt, was sehr biftinguirt ift.

### Erklärung des Modekupfers.

- 1. Bifiten-Toilette. Beifer Rreppbut, bededt mit einem ichwarzen Tullnet, bas mit fleinen ichwarzen Schmeliverlen geftidt fit. Außerbem garnirt mit Blonben und mit fleinen Schmelzeicheln, um ben Rand bes Schirmes und Bavolete mit einer weifen Rrepp.Ruiche. Schwarzes, febr einfaches Taffetfleib, am Leibden und ben Mermeln mit Maraffen von Dofamenterie und Schmels garnirt. Das Leibchen ift boch und glatt, mit einer Art Chawl befett, ber, an ber Schulter fieben Centimeter breit, fich vorn bis ju brei verminbert: er ift mit einer Franje Tom Pouce und mit Posamenterien befett. Der Mermel ift febr weit, und beinabe ebenfo lang ale ber Arm, er ift oben an ber Schulter unter einem Jodev, und am Saubgelent unter einem Priechen in Falten gelegt. Seine Garnirung bilben Franfen und Pofamenterien. Der boppelte Rod, welcher vorn offen ift, wird nur burd einen Saum garnirt.
- 2. Derbst . Tollette. Sammethut mit Febern, schwargen Blonden und sammethut mit Febern, schwargen Blonden und Rüschen von Blonde. Aleid von Moires-antique, Bournoug von sogenanntem Barentuch; b. 6. mit ziemlich langer Wolle und getigerter Innenseite ohne Futter. Dersche ist mit laugen Quaften von gedrechter Seide verziert und mit einer seidenen Borte von der Burge best Mantels eingefaßt. Des Aspüchon und der Kragen sind ans einem Etüct, der Mermel sit von dem Bournous gaart geschulten, dersche erweitert sich von oben ab und fällt nach hinten sehr lang ferad; eine Quafte garnist die vordern Guben. hinten sit der Bournous sehr mit die vordern Guben. hinten sit der Bournous sehr mit die Kontien febr aus gefauften.

Die Abonnenten ber erften (Acht : Thaler) Ausgabe erbalten ale Ertra : Bugabe :

Gin Berren : Dabefupfer.

Die Beitung fur bie elegante Belt ericheint mochentlich und gmar in brei verichiebenen Ausgaben:

Gefte Musgabe mit allen Bullagen pis Thaleen ibbelle, Gnifalt im Indragange 2D Damen und de Gerren-Modelubler, Lui ibellagen, Mu ffetafeln fin wiellide Kreitein "Woden Schufttalfeln für Gerren, Belldumanie Bogen, Berreld, Generflibert. Die weite Musgabe ju G Haleen ibbrild beingt benfelden Err und aufscließlich Damen "Modeluble" und Muftertafeln. Die beitet Musgabe ju Genaließ d Phaleen enfaht um Gerren "Wodelpler, bligt dere Genfalts Viernigen Agri-

Alle Buchbandlungen und Voftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Dtto Janfe in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.



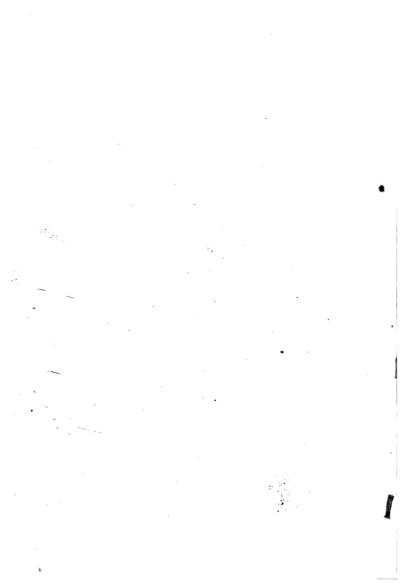



Bon biefer Zeitichrift ericheint wochentlich eine Lieferung von 11/2 bis 2 Bogen Tept, mit artiftifcen und technifcen Bellagen, bestebend in Barifer Mobekupfern, Rufter - und Schnitt · Zafeln für Damengarberobe ze. in forgfältigster und reichfter Auswahl.

## Bekehrt! Gin Stillleben

ppn

### Carl Chop. (Gertfebung.)

Gie muffen wiffen, fuhr Marie rubiger fort, bag wir nicht immer in Diefer bofen Lage gewesen find. Die Mutter hatte bem Bater ein paar hundert Thaler mitgebracht und ich weiß felbft noch, daß unfer Saus fculbenfrei war. Das waren febr icone Beiten, Berr Bartleben. Die Mutter war bamals noch eine gar luftige Fran, fie fang ben gangen Tag in ber Ruche und auf bem Boben; und ber Bater arbeitete fleißig und verbiente viel; benn ber Bater ift gar geschidt. Dich tonnten bie Eltern in bie bobere Dabdenichule iciden ja, ich bin ein Jahr lang die Erfte in der erften Rlaffe gemejen. Rurg, es mar eine icone Beit. Da fommt ber Bater ploglich auf die ungludliche Idee, in ben Steinen unter unfrem Berggarten muffe Gilber liegen, weil er bort ein Stud Gilberers gefunden batte. Er lagt fich einen Schein geben und lagt arbeiten, und fie machten ihm bie beften hoffnungen, aber fie haben boch nichts gefunden. Dabei ging unfer Bermogen barauf; wir famen in Schulben und obenbrein batte ber Bater Die Luft jum Arbeiten verloren. Endlich tamen bie Juden und brachten uns pollende in bie Tinte. Gie glauben nicht, wie weh bas thut. Wenn ich jest bie Mutter anfebe und bente, wie fie fruber gewesen ift, bann will mir bas berg brechen. Gie macht es gewiß nicht lange mehr und wen bab' ich bann noch?

Beinrich wollte fagen "bann baben Gie immer noch mich. Ich will Ihnen ein treuer Freund bleiben Beit meines lebens." Aber bas fam ibm, fo berglich es auch gemeint mar, bem tiefen Schmerze Mariens gegenüber, nur wie eine platte Albernbeit vor : wie benn tieffublende Menichen bas Bort ftets für eine Entweihung bes reineren Gebantene zu balten geneigt find. Er fante beshalb nur ihre hand mit mehr ale mitleidiger Barme und blidte ihr liebend in bas fonft fo flare, braune Ange, aus bem jest belle Thrauen quollen. 3bre Sand er: wiederte leife ben Druck ber feinen. Es that ihr fo innig wohl, eine Geele gefunden gu haben, die mit ber ihren fühlte, daß fie alle gefaßten Borfage vergeffenb unwillfürlich noch einmal heinriche hand erfaßte, ale biefe ber ihrigen entglitten mar. Die garte Burudbaltung und bas innige Ditgefühl, bas ihr Beinrich bewiefen hatte, zeitigten ibre noch fanm fnoepenbe Liebe gur raich fich entfaltenben Blutbe, Die, obwohl vericamt, fich taum mehr verbergen wollte. Mit einem Schlage burchriefelte es ben jungen Rorper wie Rieberfroft und bite : es brang burch bie erglubenben gingerfpigen gu Seinrich

hinüber und bewältigte anch biefen. Sie waren ja Beite jo wahr, so rein, einander jo önlich; Beibe standen ben gewaltigen Raturmächten zu nabe, um nicht von denselben überwältigt und in dieser Anechtichest eit wolltommen frel zu werden. Ein Geführ tiefnungster, übermenschlicher Seligkeit ergriff ihn mit himmelligewalt. Raich und kihn umfaste er ihren ichlanten Leib und vog die Erichrodene, deren Widerfleben schon vorher durch ben Anmpf entzgangesehre Gefühle und bes augenbildichen Schwerzes gebrochen war, mit sanfter, aber unwöhrerstehlicher Gemalt an sich beran.

Marie, meine, meine Marie!

Weiter vermochte er nichts zu sprechen. Der Sturm, der ibn durchtobte, berauschte und überwältigte ibn. Er bog, sich zu ibr nieber und füßte ibr mit liebefeißen Lippen bie Thranen and ben flugen, lieben Augen, die jett verschänt und verwirtt den Boben suchen.

Es bauerte lange, ehe Marie fich fo weit wieder frei gu ringen vermochte, bag fie wenigstens gu gurnen verfinden burfte.

3ft bas Recht, herr hartleben? Dich fo gu fiberrumpelu! Bie burfen Ste - -?

Co barf ich nicht, Marie? Marie, fprich, barf ich nicht? habe ich tein Recht, gar tein Recht?

Die tonnen Gie noch fragen?

Sie sah ihn fest an und wollte schmollen, aber der Bille hatte schon sein Recht über ihre Mtenen verloren. Ihre Augen sprachen von Liebe, magrend die Lippen sich gutuend aufwarfen. — Sie wollte gehn und vermochte teinen Schritt zu thun: taum tonnte sie dem stürmischen Orange, der sie von Neuem an heinrichs Brust zog, widertschaft.

Seinrich fühlte in sich einen nenen Menschen, einen Gott ermachten. Die Gemigheit, geliebt zu werben, erwedte in ibm eine Kraft, bie wie Atlas ben himmel hatte tragen mogen. Er zog Marien von Neuem an fich beran.

Marte, du Gute, Liebe, ich weiß, daß ich so viel Glud nicht verdiene, aber sag' mir, hast Du auch mich gern, haft Du mich nur ein klein wenig lieb?

Sie autwortete nicht, fie jah ihn nur mit einem Blide an, ber ihm bis tief in bas Cerg hineindrang, und fomlegte fich inniger an ibn.

Ploglich aber aufspringend entrang fie fich erichroden feinen Armen. Dein Gott, mein Gott, was habe ich gethan?

Bas haft Du, mein Rind?

Dein - 3hr Bater, 3hre Braut!

Mein Bater? Marie, mein Bater ift so gut, so gut, und ich bin fein einziger Sohn, das einzige Band, das ihn noch an meine Mutter Inüpft, die er liebte, wie ich Dich liebe. Er wird sich mit nur freuen, wenn ich ihm eine Frau in bas Saus bringe, die wie meine felige Mutter unfren Wohlftand nit genieft und boch fegnend vermehrt. Er wird, er nung Dich lieben, wie ich Olch liebe. Rein, fo fann Dich fein Menfch, fo fann Dich Gott nicht lieben.

Alber Gie muffen ihm bennoch ichreiben, gleich heute ichreiben. Ohne felnen Willen tann ich Jore Braut nicht werben. Ich mag nicht Zwietracht zwischen Euch iden.

Marie, bedente - -

Rein, das ift mein fester Wille, heinrich! Du schreibst ibm noch beute, nicht wahr? Aber dentst Du anch an Deine Sibonie?

On Schelmin, weißt wohl, daß nur tie übertriebene Gewiffenhaftigteit meines Baters mich nothigen wolltefie zu heirathen. Bas mich betrifft, fo -

So dankst Du Gott, daß Du mich nicht zu heirathen branchst und ich daule Dir für das schone Compliment, herr Better.

Die Liebenben hatten in ihrem fugen Taumel bie nabenben Schritte Siboniens und bes Affeisers überhort und bildten nun erschroden zu ben Ginbringlingen auf.

Diefe weibeten fich lange am Schreden ber Ueberrafchten.

Siehft Du wohl, On heimliche Gunberin, fagte Sibonie endlich lachend, fiehft Du, daß ich Dich fange, Die in die Rarten feche? Du Piratin, die mir meinen lang beftimmtem, meinen heißersehnten Brautigant weg-favert!

Gibonie!

Run, grame Dich nicht, herzeben. Ich gurne Dir nicht, und bas nag jugleich feine Strafe fein. Sattest aber boch wenigstens auf die Brautschau gehn follen, heinrich. Des Anfebns bin ich boch wohl werth? Wie?

Bergeibung, beife Confine. Aber ich wußte uicht —
- daß ich des Anichanens werth war. Da fieh Dir Deinen ungalanten ober übergalanten, bloden heintich au, Marte, und hute ben Burichen. Alfo, wenn Du nich getannt hätteft, wärft Du boch vielleicht getommen? Ei, ei, Marie, bite Didt —

Aber tomm, Better, wir wollen uns verjöhnen. "Reich mir bie Sand jum Pfanbet" wie ber fteinerne Gaft im Don Juan fingt. Alfo abgemacht und Brieben geschloffen! Run will ich Dich, meine Kleine, in die Beichte nehmen, und wenn es möglich ift, abfolviren.

"Romm, Alice, fomm gu mir!"

Die Maden gingen leife plaubernb, Arm in Arm im Garten auf und ab, über ben fich allmatig bie bereingebrochene Abenddammerung breitete, und übertliefen bie allein gurudgebliebenen Freunde ihrem Schiffale.

Du lagft alfo nnumehr auf ber Rhebe bes ehelichen Glude, begann eublich, ba bie innere Geligfeit unfren

heinrich schweigiam gemacht hatte, der rebfelige Alfession, und macht Dich bereit, in den ersehnten hasen eingulaufen. Ber ande schon in weit wäre, als Du Glücklicher! Offen heraus und ohne Schmeichelei, das ist der geschweitzte Einfall, den Du gehadt halt, so lange ich Dich tenne.

Heinrich brudte die hand bes Freundes, als ob biefer ihm flatt einer Meinen Malice die angeuehniften Dinge gefagt hätte; denn ichon bedauerte fein gntes herz ben Kreund, der nicht fo glüdflich war, als er felbft.

Du bift alfo noch ju feinem Refultate gefommen, Rarl? Ich glaubte ichon, weil Ihr zusammen famt -

Mein, mein Befter. Die Begegnung mar rein gufällig: und wenn fie es nicht gewesen mare, mas ginge es Dich an? Doch gur Gache, wie wir Juriften fagen, wenn wir recht weit von ber Sache abichweifen wollen. 3ch liege noch immer am Teiche Bethesba und barre auf ben Engel. Du mußt ben windigen Geraph fpielen, wohl oder nbel. Der liebenemurbige Drache, Die lachelnde Peftileng, Die ich zu meiner verehrlichen Schwiegermutter machen mochte, hat Wind von Deiner Unfunft erhalten und beebalb find meine Anefichten febr windig geworben. 3ch dachte, bas mare Wortwig genug fur einen zweiten Grit Buttermed. Rurg, wenn Du jo viel Aufopferung im Bergen tragft, ale ich Liebe, humor und Bergweiflung - Die Difchung fommt mir wie Somere Gottertrant aus Sonig, Bein und Rafe vor - und wenn Dich meine lauge Periode nicht verwirrt bat, fo - fo mirft Du felbit miffen, mas Du gu thun baft. 3ch balte es fur bas Befte, wenn Du nunmebr felbit ibr in bas Quartier rudft, ben bloben Beinrich abftreifft, und ihr wie ein Beinrich ber gowe Deine Dleinung fagft. Pfui über ben Bortwip, bem ber bewußte Göttertrant bleifchwer im Dagen liegt.

Seinrich befam durch diese Innunthung zwar einen Muffal in die alte Befaugenheit, aber er nugte bech ichtieblich beteunen, daß dies der einzige Weg iei, auch seinem Treund fidmell zu dem Glude zu verchesen, das er selbst genob, und sagte die vertangte Sulfe zu. Er hätte jest alte West mit ben schwerften Defern gludlich maden mögen.

Des Affesters humer war teine Sungerquelle, fonden fing jum Schreden bes heute weichgestlimmten Freundes fait zu ihnell wieder in vollen Ertomen. Ja, des Erteren fleine Schabenfreude fennte es fich nicht verjagen, eine Parallele zwifchen ben beiberfeitigen Schwiegereitern zu ziehn und bem armen delurich eines unvorsichtig einen Wermuthstropfen in den füßen Reich fallen zu lassen, indem er der haufgen Besuche gedachte, welche Zater Kellermann dem "beren Bruder Banquier pumpandi caussa" abstatten würde.

Dein Bater wird eine rechte Freude haben, fügte er endlich bingu, einen fo fpeculativen Roof in bas Beichaft ziehn zu können. Ich habe mir fagen laffen, bah große Sandbungebulrer eigens bazu begabte Menichen hatten, die nur herumbunmeln, Cligarten rauchen und hin und wieder eine gute Stee haben. Zu bem Gefchaft eignet fich Dein herr Schwiegervater vortrefflich.

Der vom Affeffor augeregte Ideengang nahm aber in heinrichs Seele eine ernstlichere Richtung, ale der Gritere bezwedt batte.

Leiber, jagte Bartleben, haft Du nur zu Recht. Ich fenne meinen Bater und weiß gewiß, daß er fich über Marien freuen wird, jobald er fie kenneu kernt. Aber er fann teine faulen Meufden leiben, und Kellermann wird ihm ein Sein des Auftleges fein. Bon dem Mangel an Bildung will ich gar nicht fprechen. Denn ich lege kein beidvohres Gewicht auf biefe fogenannte Bildung, die des Auftandes halber am liebsten auf den handen ginge, weil sie fo der Natur aun freusten stände. Aber es ist boch recht fatal, daß mein tunftiger Schwiegervater durchaus nicht zu nus paßt.

Der Mijeffor fab ein. baß er ben bebenflichen Freund von bem gefährlichen Thema gum Allgemeinen ablenten muffe. Du bift boch ewig ein Querholg, marf er beshalb, nadbem er ben notbigen Atbem zu einer langen Deriobe geicopft batte, mit feinem luftigften lachen ein, ein Querholg, das fich felbft ben Beg gum Glude verram melt. Spricht ber Dann noch eben fo verftandig von ber vermeintlichen Bildung, daß es mir eingefleischtem Ariftofraten und Bildungefeinde im Bergen wohltbut, aber unr, um gleich barauf ben eignen Bortbeil gu bertennen. Ale ob fich fur bas Glud, einen ungebilbeten Schwiegervater zu haben, nicht ebenfo vernünftige Dinge fagen liefen, ale uber bas, auf einem Obre taub gu fein. Gi freilich ift unfre allgemeine Bilbung nicht ein Runft: ler :. foudern ein Birtuofeutbum, bas einige eingelernte Satte mit Gertigfeit bernuterorgelt. Doch öfter ift es nur Convenieug, fich fur gebilbet gu erflaren, weil man fich gegenfeitig ju Raffee ohne Cichorien einladet und in feibenen Rleibern in Geibe raufchenbe Befuche empfangt. Die bochft Gebilbeten find immer nur ladirte Ruffen, wie die Ruffen ladirte Beftien find. fletiden immer noch bie Babue, wenn wir auch ichulgerecht, aber mit gierigen Seitenbliden auf ben Gleifcherlaben bes Materialismus, über ben Rnittel fpringen, ben die Abstraction vom Lebendzaune gebrochen bat, und wenn wir auch vor unfrer eignen unerhörten Burbigfeit Gerviteur machen. Ueberhaupt renommirt man mehr, ale man follte, mit biefer Bilbung, Die nach bem Urtheile ber Aefthetifer ben Untericied gwifden Denich und Thier bilben foll. Go unterideiben fich auch bund und Rage burch Bellen und Mlauen und nennen mabricheinlich ben Unterschied Bilbung. Dit furgen Borten, Du tannft Dir gratuliren, und ich munichte nur, ich betame eine eben fo bequeme, ungebilbete Schwiegernutter, mahrend fie, leider Gottes, überaus gebildet ift und sogar goldne Boutons in den Ohren trägt. Ad vocem, Boutons. Was ift aus Deinen Ohrgehängen geworden?

heinrich, ber fich nur ju gern von bem unangenehmen Gebantengange hatte ableuten laffen und jutest vollig überzengt und fogar erheitert worben war, fprang plobilich auf und nach bem Saufe.

Bo wollen Sie, wo willst Du bin, heinrich? rief ibm Marie erschreckt nach; benn anch ibr war bas gefundene Glud noch so neu, bag fie taum an bessen Berndben Beituben du glauben wagte und in jedem Augenblide ans ihrem himmel herabgufürzen fürchtete. heinrich aber hörte nicht und stürmte weiter.

Bu ihrem Trofte fehrte er bald gurud, um ben Schap, ber ibn jest fo flein, so ihrer unwurdig buntte, in ihre Sand zu legen. "Aber Beinrich! Das ift ju viel zu gut für mich. Wann baft Du das getauft?"

Da sehn Sie nun, Frantein Marie, erwiderte ber stets schlaftertige Alfessor, welcher inzwischen hinguge treten war, für seinen Frennd, baß heinrich boch ben Bater Banquier nicht gang verleugene fann. Ande praenumerando. Glanben Sie wohl, Fraulein, baß er bie Ringe ichen am Tage nach seiner hertunft getauft hat, um bei der Berlebung nicht in Berlegenheit wegen eines Geschentes zu gerathen? Ift bas nicht wahre Divinationsgabe?

Marie fab ibren Beinrich fragend an.

Er hat gang Recht, Marie. Ich gestehe Dir jest offen, ich habe gehorcht, als Du treue Seele Deine Ohrringe fur Deine Mutter -

Marie erglubte, ale habe fie fich ber Sandlung, Die ihr heinriche berg erworben hatte, ju icomen.

So fcweig boch, Du Bofer, rief fie und gog ibn und Sidonie nach ber Laube.

Längst war die Sonne sinter ben Bergen, die fich jest fanm noch in dammernden Untrissen erkennen ließen, am Aufe gegangen, ison trat Seten an Seten leuch tend hervor und noch immer saßen beibe Paare in trauslichen Gesprächen zusammen. Die Linde, welche die Liebe der jungen derzen hatte keimen sehen, breitete ihre Acfte segnend über die Midstichen aus.

V,

Die Frau Commerzienrathin Finte war eine überand gebildete, überaus freinblich Dame. Das tonnte Niemand bestreiten, der sie besser lannte, als ihre Dienfiboten. Legtere freilich gudten guweilen zu solchen Lobeserbebungen die Achseln und verriethen bamit beutlich die angeberne Bowilligieit der niederen Geschlichgeltsaften, wegen deren die Commerzienrathin in jedem Bierteljahre mindestend guei Magde und halbigforg eine Mamiell mit

Schimpf und Schande aus dem Saufe gu jagen pflegte. Indeffen trop Diefer Bergenogute mare Die liebe Frau beute, am Tage nach ber leftergablten wichtigen Begebenbeit, bennoch fcmerlich fo ausnehmend guter Laune gemefen, fie batte fcmerlich ihre Cophie mit fo ausgefucht berablaffenden Borten "erfucht," ben Raufmann Cobn mit feinen Pretiofen bergubescheiben, wenn ibr bas Berucht icon befannt gewesen mare, welches wie ein Lauffeuer burch bie gange Stadt ging, bas Berucht, bag fich Rellermann's Marie mit bem Gobne bee Bangniere hartleben verlobt habe. Bie jest hatte fie von ber verlegen lachelnden Gibonie nur foviel erfab. ren, baf beute ber "liebe Beinrich" tommen merbe, um ihr feine Aufwartung gu machen, und biefe Dachricht eben hatte fie in die geschilderte befonders rojenfarbene Laune perfest.

Die Commergienrätigin war nebenbei aber eine viel au gute hansburthin, als daß sie nicht auch Gnabengaben nach ben Grundregeln einer weisen Defonomie hätte vertheilen sollen. Dbwohl also heute für Sebermann, der das Glud hatte, mit ihr in Berührung gut tommen, irgend etwas Gutes abfiel, und ware es auch nur einer ihrer bezaubernden Blide gewesen, so sparte fie doch die höchte Gabe, ihr jußes, göttliches Lächeln für ben herrilchen Moment auf, wo ber langerichnte Schwiegersch ihre Schwelle überschreiten würde.

Eudlich ließen fich feine Schritte und daun feine Seimme hören. Die Commerzienrathun flog ibm, ohne beshalb der angebornen Grazie etwas zu vergeben, bis zum erten Treppenabsage entgegen. Ihre Freude war so herzlich, daß sie darüber sogar die feidnen Rieiber vergaß, die ihre etwas allzwollen Formen rauschend und intiternd umgaben, ja daß sie den lieben Seinrich sogar wiederhoft und träftig an ihren wogenden Busen brüdte.

Mein lieber Cousin, mein guter heinrich! rief fie. Ei, bist Du noch immer ber alte Blode! Saben fie Dich noch nicht in die Schule genommen?

Gin wenig boch, liebe Tante.

Alfo doch! Ei, ei! Benn das Sidonie erführe. Das liebe Kind ift heute leider für den gangen Zag gu einer Freundin eingeladen. Sie hat es herzisch bedauert, Dich nicht begrüßen zu tonnen. Aber Nath Winter's find jo jonderbare Leute. Sie nahmen es gewiß übel, wenn mein liebes Kind nicht gekommen ware. Willit Du den bein nicht naher treten, heinrich, willft Du den Bestuch auf der Treppe abmachen?

Sie gog den Unglindlichen mit freundicaftlicher Gewalt nach bem Prunt. und Gaftzimmer. heinrich ließ fich muth. und willenlos zu bem neu übergegenen Divan, bem höchsten Seide der Commerzienrathin, fubren, um sich auf dieser schwiegermütterlichen Schlachtoant fill wie ein Lannu abmeggen zu laffen. Wohin waren seine fiolzen, feine hoch benenn Traume von freimuthigen Gröffnungen versogne, wenn er zu bem gaubrischen, geinen Schollen werflogen, wenn er zu bem gaubrischen, geinen Schollen emport glete, das um ben Mund ber Cante in tausend wechselnden, kunftlichen Formen und Falten spielte? Welcher Sete eitste manischen Geschlecht hatte auch diesem tugendie en und boch coquetten, biesem lauernden und boch gartlichen, biesem lauernden und boch gartlichen, biesem hattergetreuen und boch auf bas Commando einerereciten Lächeln überhaupt wiederschen können? heinrich wenigitens vermochte es nicht.

Das Prangen und Prunten des gangen Zimmers, die jum himmel aufschreienden, grellen garben, welche die gebildete Krau an Mödefen und Capeten liebet, und felbst das mit hartem, scharfem Range tactirende Pendel der Reoccostubuhr trugen das Theige dazu bei, unfren Deinrich noch wortfarger und blöder zu machen, als er icon obnedies war.

Diese Befangenheit schabete aber bem "lieben" jungen Manne in den Augen der weltersahrenen Tante durch aus nicht. Im Gegentheil rubsen ihre scharfen graublauen Augen mit besonderen Wohlgesalten auf ihm, während sie mit gewandter Junge und mit abwechselnd aus hellem Dieseant in einen leichten Bartion hinüber bielender Stimme das Gespräch über die verschiedeniten Themata saft allein führte. Ja, sie fand sogar seine stumpse, resignirte Schweigamkeit überaus liebensburdig und unterhaltsam, und verglich dabei im Geiste das Bild bes seltigen Commerzienrathe mit den Jägen ihres Gaste.

Gerade fo fanft, so blondhaarig, so ichweigsam war ibr "lieber, lieber Finte" auch gewesen und gewiß ber "liebe Seidenitch" machte auch ibre "liebe Sidonie" ebenso glüdlich, als sie selbst in der Ehe mit dem Commerzientathe gewesen war.

Der guten Grau traten bei biefem Bebantengange fo aufrichtige Thranen in Die Augen, bag alle Diejenigen über ben Ungrund ihrer üblen Stimmung hatten in's Rlare tommen muffen, welche bas bimmlifche Glud bes Commerzienrathes zu verbachtigen bemubt gewefen waren. Bemif, nur Uebelwollende fonnten behaupten, ber fanfte und weiche, femmelblonde Commergienrath fei gwifchen ber Bilbung und ber Gute feiner "lieben" Frau wie zwischen rotirenden Dubliteinen gerrieben worben und ber Ungludliche fei nur beehalb ftete mit feitwarte geneigtem Ropfe gegangen, weil bas ebeliche Blud mit allgu erbrudenber Bucht auf feinen fcwachen Schultern geruht habe. Es war gewiß nur Luge und Berlaum-· bung, wenn fie fagten, ber ungludliche ginte babe binter bem Ruden feiner Frau bieweilen mit himmelmarte gerichteten Augen und einem ftillen Seufger ben Ropf gefcuttelt, und Diefe Seufger feien im Laufe ber Beit immer tiefer, immer feliger geworben, bis gulest feine Seele unter einem allerfeligften, tiefften Aufathmen ihr gerquetichtes Bebaufe verlaffen babe.

Die Commerzienräthin tam, wie immer, so auch bette unter einigen obligaten Thrune auf ben seingem ginte zu prechen, bessen aber fand. Im Eins nahm sie keinen Anstand unbegreistich zu sinden: wie der schon genügend Seilge selbst drüben noch seliger habe werden tönnen. Deinrich aber kand, wie wir mit Bedauern sagen missen, nach einem Bilde auf das sanfte, schwermuthige Gesicht, das aus dem Goldrahmen niederblidte und nach einem zweiten Bilde auf die slächenden Zuge der Tante dies durchaus nicht unerklätlich. Ja, der Gebanke, daß nach dem Willen seines Lakerbließ seine Schwiegermutter hatte werden sollen, führte ihn mit einer seltsamen, aber raschen Sdeenverbindung auf die Resiepistoten, die er glücklicherweise mit uach Krankelpin gebrach batte.

Die Commergienrathin wurde übrigens zu heinrichs Befriedigung mitten in ben intereffantesten Aufschlüssen über die lauteren Quellen des Familienglück durch das Klopfen und ben Eintrit Sally Cohns gestört.

Diefer eble Drientale trat, ohne fich burch bie von ibm verursachte Unterbrechung bes vertraulichen Geprache im Minbeften ans feiner beneibenswerthen Safjung bringen zu laffen, nach ben erften ausgesucht höflichen Begrügungen naber beran.

Um die Eippen Sally's, deren Bartwuchs leider nicht so vollsommen, als das Toups, gegen Mottenfraß hatte gesichert werben tömen, pietle ein höftiches Lächen, das sich bezüglich der tünftlich feinen Nüaneirung vielleicht mit dem Lächeln der Commerzienräthin messen wielleicht mit dem Littig grüßte er, leicht und zierlich stellte er sein Kästichen mit den "Pretiosen" auf den Tisch und ichtit dann, nachdem er die beiden Anwesenden nicht gang in dem von Seise und Beder anempfossenen deutschen Style auf die vorzulegenden herrlicheiten vorbereitet hatte, zur feierlichen Eröffnung des Papplaftens.

Ans ber weichen Watte begannen fich bie Schäge beiber Inden "an Gold und Silber, Perten, Gedifteinen und feinem Geschmeibe" zu entfalten. Mit welcher Gelbsibefriedigung wogen bie ringbeschwerten Sanbe Sallys bie Colliers und Bracelets, mit welcher stolzen, herausserbernben Freude blidte er die Staunenben aus ben schwalen Augen an, nit wie einschweichelnden Worten pries er die ausgebreiteten herrlichfeiten!

Aber bas war es nicht. Die Commergienrathin suchte anbre, gang anbre Dinge. Gehorsam bem höberen Billen, hob Sallys vor innerer Breube gitternbe hand bie nächste Battenschicht auf.

Das find die Diegeschänge, die Ohrringe, die Boutons, gnädige Brau Commerzienratifin. Schöne Sachen, prächtige Waaren, Frau Commerzienratifin. Gerabe solde Ohrringe wie die da, mit die Aubinen, haben auch der herr hartleben hier für dero Kraulein Braut von mit gefauft. Auf meiner Ebre ann züberfin. Die Commerzienrathin blidte ben verlegen gur Erbe febenden Deinrich freudig erftaunt an.

Colche Dhreinge! D, ber gute, liebe heinrich!

Bei blefe Gelegenheit, fuhr ber feine Sally fort und brachte feine emporgequollene haartour in einen Wintel von 45 Graben zur horizontalen Ebene, erlaube ich mich, ju bero Berlobung gehorfamft zu gratulitren.

Das herz ber Commerziemräthin burchjunkte eine bange Ahnung. Die Bewunderung über ben freigebigen Schwiegerichn verwondelt fig in ein erustes Erstaunen. Sollte der junge Mann bies eine Mal selbstständig gehandelt, sollte icon eine ander Angel ben Golffich gefangen haben? Unmöglich! Mer woher konnte der Sude seine Kenntniß von ihren gebeimften Planen haben?

So ftant fie und fann ichweigend. Aber Sally's liftige, von ibrem Gesichte nach bem heinricht biniber und berüber haustrende Blide liegen sie ertennen, dog fie jest nicht ichweigen burfe, mochten bie Sachen auch noch so übel liegen. Institutartig erfaste fie bas beste Mittel.

herrn hartlebens Berlobung? Woher haben Sie biefe Nachricht, herr Cohn? fragte sie mit einem Lächeln, das zugleich als ernuthigend und ablehnend gebeutet werden fonnte. Sollte etwa meine Sephief — —

Durch Diefe Frage entging fie einer einläglichen Erftarung und zugleich burfte fie hoffen, das Dunkel gu burchichauen.

In Bahrheit hatte fie ben ichlauen Sally wenigftens verblufft, und icon bas mar ein Gewinn.

Woher ich die Rachticht habe, Frau Commergienrathin? rief er mit einer durch das Erftaunen jur Liftelbobe emporgetriebenen Schmue. Soll ich nicht wiffen, was in die gange Stadt gesprochen wird? habe ich nicht erft diesen Worgen Ihren Fraulein Braut geschn, bab' ich fie nicht acrantalite,

Sartleben, bem die unvermeibliche Entwidfung bes geichürzten Anoten durerwartet fam, glaubte vor Befürzung in die Erde sinden zu miffen. In die fem Mugenblide erichien er sich jelbst wie ein Berräther an dem Bertrauen der Tante, die es stets so wohl mit ihm gemeint hatte und jett offender ernsten Bertacht schöpfen nutte. Ein Seitenblid und die nächste, selfsper nutte. Ein Seitenblid und die nächste, selfsper nutte. Bar Seinerzienräthin bewiesen ihm, daß seine Beremuthung zur Wahrheit geworden war. So, so, nun es ist gut — prach sie, und ein bösed Sächeln zuste unifer Mundwinstel — Sagen Sie mir, herr Cohn, haben Sie, um von andren Olingen zu reden, meine Tochter heute früh von hier weggehn sehn?

Rein. Fran Commerzienrathin.

Sie haben Recht. Rath Winters wohnen ja in ber Rarlftrage. Alfo man muß Dir gratuliren, heinrich?

Bu Beinrich's Blude maren feine Mugen gu feft an ben Boben geheftet, ale bag er ben Bafilielenblid, ben

bie "'. iis] Frau Commerzienrathin auf ihn richtete, hatte "n; en tonnen. Wenn fie ihn jest hatte ermorben butjen!" Aber er follte bennoch bugen.

Bas fehlt Dir, heinrich, Du bift ja so eigen, so ftumm? Bas hast Du? Schänze Dich, ein so gludlicher Brautigam darf tein Kopfhanger fein.

heinrich begann seit, obwohl abgewandt, die giftige Zaubermacht ihres felt auf ibn gehefteten Auges au fühlen. Dennoch gab ihm die ernste Beforgnis, Marien und sich durch sernere Schern in den erwartungsvoll geöffneten Augen des Juden zu beschimpfen, soviel Selbstüberwindung, daß er aufzubissen und die an ihn gerichtete Brage Anfangs stodend, bann aber mit größter Bestimmtseit zu beantworten vermechte.

Mir fehlt nichts, liebe Tante, sagte er, im Gegentheile bin — ich volltommen — glidlich. Gerabe, als derr Cohn eintrat, wollte ich Dir ben naberen Grund meines Besuchs mittheilen. herr Cohn hat gang Recht; ich habe mich gestern mit Marie Keltermann verlobt.

Mit der Marie? Dit Marie Kellermann? der Tochter Deines hautwirths, des Tischiers? Run dann gratulire ich bestens, mein lieber heinrich. Du wirft eine sehr hausbadene, wollte sagen häusliche Krau bekommen. Aber weiß auch Dein Bater —?

Der Bater weiß es.

Und billigte er Deine gludliche Babl? Gewiß wird er fie billigen.

Co, fo? Nun bas ift ja herrlich, mein lieber beinrich.

Die Commerzienrathin ichwieg eine tleine Beite. Seie hörte felbit aus ihren Fragen bie ichnelbige Schafte beraus und fürchtete nicht mit Unrecht, baß der liftige Cally den Grund ihrer üblen Stimmung und ihre Gutt täuschung durchschauen möge. Sie fühlte deutlich, daß sie jett einen Trumpf ausspielen mußte, wenn sie sich und ihre getauschen Mchaften nicht zum Stadtgespräche machen wolle.

Sie schwantte auch jest nicht lange, die Wertung des Misserber, ein Beamter von guten Aussichten und ein Abeiwerber, ein Beamter von guten Aussichten und ein Abeliger, war, da denn einnal der Sischzug nach dem reichen Schwiegerschue als missungen gesten nußte, go übel uicht. Buzleich kennte sie dabei heinrich fünken lassen, das man wenigftens nicht auf ihn gewartet habe.

Wie sich das seltsam trifft, fuhr sie deshalb mit scheinbar ruhiger Stimme fort. Auch ich wollte Dir, mein lieber Scimits, gerade als dere Cohn eintrat, eine wichtige Mittheilung machen. Oder weißt Du es etwa schon? Meine liebe Lochter Sibenie wird sich seute oder morgen mit dem deren Areisgerichts Affessor und Gutbessier von und zu Berg verloben.

heinrich iprang erfreut auf. Wie hatte feine ehrliche Seele vermocht, die niedrigen Beweggrunde ber Commergienrathin ju erfaffen. Er ergriff nider nemer Dergibleit bie Sand, Die ibm jest lieber Gementreicht batte und boch feinen Drud unter bem alten;-beganbernben gadeln erwiberte.

D, das ift foon, bas ift herrlich, rief er einmal über das andere. Karl und Sibonie enblich ein Paar! Da mung ich nur gleich hinber, um dem Affesor zu gratuiten. Aber wie ist mir benn? Ich habe ja noch nicht einmal Dir gratulirt, Tautchen.

Deinrich ging mit ausgebreiteten Armen auf die Commerzienrathin los. Ex hatte jest die gange Welt und noch einige übergablige Sterne umarmen mögen.

Defto fühler war die beleidigte Tante. Sie vergaß jest die Rudfichten auf bas feidene Aled benefo wenig, als ihren Groll, webete viesmehr die allguvertrauliche Annaherung heinrichs mit einer leichten handbewegung ab. Sie war erstauut. In welche Soule der Bertrieb.

lungofunft mar ber blobe heinrich gerathen, daß er ihre Bosheit durch eine fo finiftich naturliche Freude über die raich fertig geworbene Berlobung Siboniens erwidern fonnte?

Deine herzliche Theilnahme thut mir innig wohl, fagte fie mit lauernden Bliden. Rennft Du meinen fünftigen Schwiegeriobn?

Gi freilich, Tantchen. Wir find Schul. und Uni-

So haft Du am Ende auch um feine Paffion gewußt? Daft mobl gar bem Liebesparchen intriguiren belfen?

3ch will's gestehn, ja, Tantchen. Wir haben gufammen unfre Plane geschmiebet.

Seht mir ben Intriguanten! Aber haben wir's nicht jum guten Ende geführt? Ja, ja. Gang Necht, ganz Necht!

## -1.6% Seuilleton. 2011-

Aeil sei dem Tag, an welchen Du bei uns erfchienen! Die Welt tappt nicht mehr im Finstern, der bummen, verblendeten Wenscheit ist der Staar gestochen worden sin 'muner und zwar zu Bertin in der Alberstraße No. 6. Dort im Verlags Bureau hat ein gewisse Field gerbinand Sohn ein Buch von Stapel gesen lassen, das jedenfalls das Buch der Bucher zu nennen ist. Es süchet den Titel:

"Die Runft, auf ben erften Anblid eines Menichen beffen Temperament, Eigenichaften, wie vergangenes, gegenwärtiges und zufunftiges Schidfal, genau beftimmen zu tonnen. Preis 5 Gar."

Welche Umwandelung in der Rechtspflege, welche Erleichterung für Criminal und Unterluchungefrichter Gedaufpieldert Ruhm und Preis diesem guten Sohn in der Ablerstraße No. 6., der uns für fünf Silbergroschen die große Kunft lehrt, gleich auf den ersten Anblid einen Menichen bis in die Rieren zu erkennen. Seine Rafe wird zur Lefetafswo man sein vergangenes, gegenwärtiges und zufünstiges Schidfal ablese lann wire die Jirma einer Puhumb Wodervoaren-Sandlung.

Ach, welche Zeit und Gelbersparnis, wenn fich bies in ber Prapis bewährt! Der Criminalist braucht bel einem Berbrecher teine lange Boruntersuchung angustellen; ein Blid auf ben Jauufpaten und in setter Schrift lief't ber Richter: "Er war von je ein Bösenicht!" — Ueber die Bergangenheit bes Berbrechers ist er im Klaren, ihm wird offenbar, daß berselbe vor zehn Sahern einmal eine Pelzjade und dem Sanseler Kunz in Pimpelwiß ein hab Schoff Ziegenkäse gestoblen hat.

Erkennung menissischer Eigenishaften, Sharakter und Temperament. Die Intendanten ber Shauspiese und Theaterbirectoren sind von nun an mancher Sorge überhoben. Meldet sich ein Menischendersteller und wünscht Engagement, da klemmt der Intendant seinen Zwister ür's Auge und merkt: daß herr Schulze ein Coulissien ür's Auge und merkt: daß herr Schulze ein Coulissien ür's Titendant biidt auf das vergangene Leben und pricht dann in hoben Nasentonen: "Herr! Sie sind Unno sechsundbreißig ison Ihren Director in Nürnberg durchzegangen, Sie haben Anno vierzig sich von Wien aus Vorschuld sichen auf inn sind sind einartrossen u. i. w."

Ertennung des Temperamentes. Wie viele Cheschelbungen werden, ietzt unterbleiften! Sonft ging so ein Parchen oft zehn Jahr mit einander und Er neertte erft in der Che, daß seine Angebetele ein Strudellops, eine Rechthaberin ift, die im Saufe die erste Bioline spielen will und bereits schon die Onvertüre zur "Anntiver" aufseleat bat.

Auf! ihr Familienvater, lagt funf Silbergrofchen fpringen und holt Euch bas Buch, mit bulfe beffen ihr

ben Character ber tunftigen Schwiegerschne erschauen tonnt, flar und beutlich wie ein Waldteufelchen in ber Busserflalche. — So Mancher spielt ben Sügen, ben Brittlichen, ben Angenehmen, und schwört, bag er nur bas bert ber Tochter berebre.

Der in dem Buch bewanderte und studirte Schwiegervater aber weiß längst, wo Barthel Wost bolt. Er hat auf ben eifen Blide weg, daß es dem Bewerber nur um die Paar taufend Thaler zu thun ift, die das Mädhen mitbelommt. — Alle Wetter! muß der geicheitelte Jüngling Augen machen, wenn der alte Papa icht vor ihn hintritt und ihm ein Paar Capitel auß der Bergangenheit docirt. Wenn er zum Beispiel sagt: "Derr Meyer, wie kommt es, daß Sie Kräulein "liane Aummelberger haben sipen saffen, mit der Sie doch drei Jahre hindurch eine Liaison unterhalten? Sagen Sie mir, aus welchem Grunde hat Ihnen vergangene Lichtmes Geisenslewer Vernabe hat Ihnen vergangene Lichtmes Geschen?"

Shiller fagt in der Glode: "Der Segen fommt von Dbent" — Rein! diednal fommt er für fünf Glibergrofchen vom Berlags Bareau in Berlin. Belde ein reicher Segen ift dies Buch für alle Kaufleute, handwerter, Spelfewirthe und Wohnungsvermiether. — Doctor Bauff's gegenmitgioelles Buch von Roftradamus eigener hand ift ein ABC-Buch gegen biefen papiernen Tubus der Weisshift, womit man den Menlichen in der Kindertawe nub an iefenne Sarva erbilden tann.

Auf ben ersten Bild zu erkennen, was bem Menichen noch das Schifdig für fpätere Zeit vorbehalten hat! Bebt Mckit wir hören nächstens, das ein Banquier zu leiner Tochter sagt: Aphanasia, hänge beine Sammetmanitile um und suche bort ben armen Schneibergefellen für bein derz zu gewinnen, der soeben in dem Spessefeller, a Portion zwei Silbergrochen, essen geht. Mussisäume nicht, ich erkenne, daß der Bruder Bungianer in Sahr und Tag von einem in der Jugend als Lobgerber nach Ofitividen gegangenn Better eine Million erbt.

Man wird sehen, wie ein seiner Lion ploglich seinem Stiefelpuber um ben hals fällt und ausenst: "Ka-linstyl herr von Kalinstyl sei mein Bruder! gieb mir einen Ruß, schreib' Dich in mein Stammbuch!" — Und dies Alles, well ihm der Pflastertreter ansieht, daß er in der nächsten Jiehung das große Loos gewinnt.

Ach! warum ist bies Buch nicht einige Bochen früher erichienen, gur Zeit, wo die Insammenfunft ber Kaifer in Stuttgart und Sim-Athen geichah! Boigt in Breimar hatte allein gleich 10,000 Exemplare gegen baar verlangt.

Welcher Gewinn für Schuhmacher und Schneiber.
— Dit biefem Buche in ber hand heift et: "Reine Berlufte mehrt" Sie werden auf ben erften Bild ben bofen Jabler berausbaben, wie ein Tiffelbund feine

Piize, und gleich Samlet zu ihm fagen: "Geb' in ein Kiofter!" — Die von der Belfeidungs Mademie zu Dresden im Namen beutscher Schneider ausgegangene "fchwarze Lifte" wird fortan eine Chimaire werden wie das Gold in "Robert der Teufel."

D. Ferdinand Sohn im Berliner Berlags-Büreaul "dieser Gedankt tam nicht aus deiner bodiebernen Seelel" sagt Carl Moor zu Spiegelberg 1. Act 9. Seene, den muß dir ein höherer Genius eingegeben haben. Din, nach der Ablerstraße Rr. 6. werden sich glottan alle Bilde wenden, es wird werben eine allgemeine Auswanderung alter, höchst sollten Biergroschenstäde von Anno 1814 mit dem Sichentrange und der Bemerkung: 84 eine feine Mart. Ja, herr gerdinand Sohn wird tein veriorener Sohn sein im Reiche der Spekulation. Bis jest kannte man nur einen Abrahamjohn, einen Levisopn, einen Wolfssohn, zu diesen aber wird bald kommen ein — Golbsohn, zu diesen aber

Eine Opernaufführung ju Wien por 43 Jahren. Es war am 20. November bes Sabres 1814, als am Rarnthuerthor Theater ju Bien eine Dper in Scene ging, die der Componift feibft bir igirte. Das Wert führte ben Titel: "Alimelet. Birth und Gaft ober: Mus Scherg Ernft." Romifche Dper in zwei Atten gebichtet von Bobibrud. Und ber Componift? Dieg war herr Menerbeer. Richt ohne Bangen betrat ber bamale 23jabrige Tonbichter ben Tempel ber Runft, um feine Oper bem Biener Publitum porzuführen, Die eigent. lich icon fruber fur bas Softbeater in Stuttgart geichrieben mar. Es mag ibm fein Berg nicht wenig geflopft baben, ale er an bae Dirigentenpult trat und ben Tattftod ergriff. Die Dper miffiel und wurde nur einmal gegeben. Gin Jabr fpater verfuchte es Carl Daria von Beber, ber bei ber Oper in Prag ale Cavellmeifter angeftellt war, mit bem Berte bes jungen Componiften. Die Aufführung geschah und - ging faft fpuriod vorüber. Beber befteht zwei Tage fpater auf einer Wiederholung und - Die Oper macht Glud. Funf Tage barauf bie britte Borftellung und ber Triumph ift gelichert.

In C. M. von Webers nachgelaffenen Schriften finden wir eine Besprechung Dieses Bertes. hoffen wir, wie Weber bamals über Meyerbeer urtheilte.

"Der Componift, herr Meyerbeer, einer ber ersten, wenn nicht vielleicht der erste Clauberspieser unierer Zeit, ist der Sohn eines geachteten hanses in Berlin, und hat sich aus reiner Liebe zur Sache gang der Aunst geweißt. Nebst einer vorzüglich litterarischen Bildung und Sprachtenntis ist er er einer der wenigen Componisten neuerer Zeit, die sich das ernste Studium der Aunst in ihren geheimiten Teifen angelegen sein lieben. Nächt eigenem Denken und korichen

bantt er auch bem zweijährigen Umgange bed Abt Bogler's einen Theil seiner Bilbung. — Lebenblge, rege Phantasse, liebliche, oft beinahe üppige Meldelen, richtige Declamation, musikalische haltung der Sharattere, reiche, neue harmonier Wendungen, sorgstätige, oft in überrassendenden Bustammenstellungen gedachte Anfrummentationen bezeichnen ihn vorzüglich. Als Aneretennung seiner vorzüglichen Talente ernannte ihn schon vor 3 Jahren See. R. h. der Greisbergag von Hessen Darmstadt aus eigenem Antriebe zu seinem Kammer Compositeur.

So urtheilte damals Weber über Meyerbeer. Wie es scheint, hat troß dem Exfolge in Prag, die Kritif zu mäteln gehabt, denn Weber sagt noch in seinem Aufsaß solgende sehr wahre und trübe Worte: "Es ist wahrlich traurig genug, daß die schönen Refultate der Aufriedenheit und des Entzüdens eines Publitums, das der Künstler mit seinem Hexplut ertaufen nuß, in den händen und der Willitür der Einzelnen liegen, die der Aufalt, die Schreibesligkeit, die Luft, sich gedruckt zu seinen, oder gar der Hunger, zu den herolden und Vertänken der gar der Hunger, zu den herolden und Vertänkern der öffentlichen Stimme bestellt hat."

Gleichfam als Aroftwort für ben, wie es scheint, bamals gekräntten Meyerbeer, schlieft Weber sein Urtheil mit ber Bemerkung: "die Zeit reift Alles, bas ist der natürliche Uttest der guten Sache. — Don Juan wurde bei der ersten Vorstellung in Kranffurt a. M. ausgezisch, und Joseph in Megypten vor einigen Jahren in Wien eben so; jest entstüden beide das Publifum,"

Eine fonderbare Sitte, ergablte une neulich ein Reis fenber, berricht gum Beibnachtabend in Schweden, in: bem fich gute Freunde gegenseitig und zwar auf folgenbe icherzhafte Beife gu beichenten pflegen. versammelt fich zu einem Abenbeffen, bas oft bis fpat in bie Racht bauert. Gegen Mitternacht vernimmt man ein Rlopfen an ber Saustbur und balb beint es: Bulflapp (von Jul, Beihnachten, und flapp, anflopfen) habe Etwas zu überreichen. Run tommt ein verfiegeltes Padet mit ber Abreffe Gines ber Unwefen. ben. Diefer öffnet bas Couvert und fiebe ba, eine neue Abreffe, ber Rame eines Andern in ber Gefellichaft. Diefer macht gleiche Procedur und - wiederum eine neue Abreffe. Go fteden oft feche bie fieben Briefe in einander, bie endlich bie lette Abreffe fich ale bie mabre erweif't und fo bas Beident an feinen Dann tommt. Co geht es in mehreren Julflappen ber Reibe berum, bis all die Beichente vertheilt find, wodurch in die Befellichaft große Beiterfeit gebracht wirb.

Kleine Satalitäten des menschlichen Lebens. In Dresden hatte ein gartlicher Chemann bas Unglud, seine Fran zu vertieren. Er trauerte wohl feche Monate um fie und erter sich eine zweite Ebegattin. Aus felche gechmudt im Brauttleibe vor ihm stand nud den Beg
gum Kirche geben sollte, tettt der Gerichtsbote mit einem Bestellzettel herein, weil der Tischer Alage eingereicht hatte, daß der Mann den Sarg seiner ersten Frau begablen solle. — In der That eine angenehme Ueberraschung.

nomaden-Concerte. Conft mußte bas Dublifum Die Concerte befuchen, in Paris aber bat fich jest bie Sache herumgebreht. Acht fpeculative Ropfe, vier Quartettivieler und vier Ganger, baben fich vereinigt ju Bander : Coucerten, und ben Abonnenten wird bie Diufit wie die Dilch, die Butter und die Rohlen in's Saus gebracht. - Die Balfte ber Dlufiter und Ganger find Deutsche und bas Weichaft geht flott. Dun geriethen bie Concertiften, wie man une aus Darie ichreibt. neulich in einen fleinen Streit mit einem Cafetier. Diefer war ale Abonnent eingetragen und beftimmte einen Abend, um bes mufitalifchen Genuffes theilhaftig ju werben. Die acht Dann ruden au, find aber nicht wenig erftaunt, ale fie im offentlichen lotal bes Cafetiere ihre Runft produeiren follen. Der Abonnent fagt : über ben Ort, wo ich bie Dufit und ben Gefang boren will, ift Richts ausgemacht. Gie haben beim Banquier E. und ben eingelabenen Baften beffelben bie mufita: lifche Pflicht erfullt, und Die Gerren in meinem lotale bier find auch meine Bafte. Der Streit murbe amar gefdlichtet, aber es wird vielleicht fünftig bestimmt, wie: viel Ohren bes Benuffes theilhaftig werben follen.

Condon hat über 5000 Conftablere, mithin fommt auf 405 Giumobner ein Polizei-Agent.

Euriofa. Mancher Menich gewöhnt fich eine Redensart an, die er ftels in seinem Geiprach, gewöhnlich aber am Schluß besselben ertonen last. So giebt es inne fächsischen last. So giebt es inne fächsischen last. So giebt es inne fächsischen Sigat. So giebt es inne fächsischen Sigat. So giebt es inne fächsischen State Dichon er von ben Seinigen mehrmals auf diese Bitemörter aufmertiam gemacht worden ist, aller Zwang von seiner Seite hilft nicht, und als er unlängst Besuch empfing, stellte er einem fremden herrn die Seinigen vor, natürlich mit Ginwebung der Blostel, und sprach: "Weine Brau! — meine Tochter! — sagt nan!"

Daß der Fremde bei folder Phrase fich bee Lachelns nicht enthalten kounte, wird ihm Icber verzeihen, benn es klang zu komisch.

\*. \* Giaeono Martorelli fchrieb (1756) zwei starte Quartanten über ein fleines in herkulanum aufgefundenes Dintenfaß. "." Der alte Bolfsflaube brachte mit ben Setenichnuppen manche jonderbare Gedanfen in Berbindung. Ber sie erblidte, seitte ein Gebet sprechen, benn was man sich während bes Fallens einer Sternichnuppe wünisch, soll in Erfüllung geben. Mm (chönsten ist bie Sage ber Letten. Die Spinnerin (bas Schiffal) beginnt ben Jaden ber neugeberenen Menichen am himmel zu spinnen und jeder bleser Jaden enbet in einem Seten. Nach ber Ted, so reigt ber gaben und ber Seten sallt erbleickend nieber.

Bilt auch fur andere Cander. In Folge ber ungebeuern Banterotte, Die in Nordamerita ausgebrochen, fehlte es in New-Yort nicht an Reben und Warnungen. In einem Zeitungeartifel Diefer Art fagt ber Berfaffer am Ching febr treffend Solgenbes: "Reichthum fann nur erworben werben burch die Unftrengungen ber Arbeit, burch Erfparniffe ber Dagigfeit, und nichte fann thorichter fein, ale fich nach Leichtigkeit im Darleiben und einem reichlich vorbandenen Gircuigtione Dittel jum Brede ber Tilgung von Gelbverpflichtungen umaufchen. Das gant ift voller Gulfequellen, bas Bolf voller Thatfraft und bas große und mabre Gulfemittel fur ben jegigen Rothftand muß in Arbeitfamteit. Gparfamteit, der Beobachtung von Treue und Glauben, fo: wie in bem beilfamen Ginflug ber Beit und geiftiger Rrafte gefucht werben."

Aphorismen. An vielen dentichen Buffen merben mich immer Berjuche mit alten ginten Boffen und Zaubertomödien gemacht, aber offen gestanden, sie wollen nicht mehr ichmeden, und selbst die sonst wadern Producte der Rainundschen Musse bewadrheiten nicht mehr ich einstige Anziehungstraft. Man sagt: was früher einmas gefallen und Glüdt gemacht, gefällt anch noch heute. Dies ist nicht wahr. Es heißt: Zeit bleibt Zeit, nur die Sormen wechsseln! Allerdings nicht zu bestreiten, aber wie dem sei, eine Zeit lebt mit gang zur Ber-

gangenheit zurud. Man spricht und schreibt so viel von Sertstellung einer Bolisbitine, wenn aber nicht Alles trügt, wird es mit der Bolisbitine, wie mit dem Bolisbebue, voie mit dem Bolisbebue im alten Sinne, wohl bald zur Beige geben. Unsere Beit mit ihrer Schneiltraft, mit ihrem erweiter ten Blide, ihren Beziebungen und Antanppungen entenationalisier und cosmopolisier immer mehr, und nähert einander auch die Bühren.

- . Benn im Theater ein neues Luftspiel in Scene gegangen, fo fcreien bie Rrititer limmer: "Die Charaftere find nicht neu!" Du lieber himmel! in unsern abgeschilffenen und verfchiffenen Zeiten giebt es gar teine Charaftere mehr, und wir muffen in der That jedem Dichter daufen, der noch welche zu zeichnen vermag, sie mögen nun der rollenden Stunde angehören ober nicht.
- . Borne fagt irgendwo, wir folien nie vor Rinbern porbeigeben, obne une por ibnen an verneigen. Ge liegt une alfo ob, biefe garten Pflangen gu buten, forg: fam ju pflegen und mehr noch ale ihr geiftiges, ihr leibiiches Wohl, ihr burch ben leifeften Sauch gerftorbares Bluthenleben ju mahren. Die Rinder erhalten, beißt Die Denichbeit erhalten; ein Rind leiben feben, ift bun bert Dlat ichmerglicher, ale einen Erwachsenen leiben gu feben, und giebt es einen iconeren Anblid, als ein blubendes und gefundes Rind? - Giebt es eine großere Geligfeit, ale bie einer Mutter ift, wenn ibr geliebtes Rind bem Siechtbum entriffen wird? Ge fann baber ber Gegen, welchen wohlthatige Inftitute und besondere Beilanftalten fur Rinber gewähren, nicht genng gewurbigt merben, es tann nicht genng gethan merben, um foiche Auftalten gu ftugen und gu beben.

Machen Sie mich nicht unglücklich! beginnt ber Brief eines Buchfänders vom 20. Ortober 1799 zu Riga an einen Mulifalienhandler in Leipzig, und entwicktt nun, wie gefährlich es sei, das Schiller'iche und von hurfa componitte "Lied an die Kreube" in die russischen Provingen zu senden. Und weshalb? Die in wen Liede vortoumnenden Werte: "Bettler werden Fürstenbrüder!" hatten einen solchen Anstog erregt, daß man die wenigen angekenmenen Eremplare des Liedes soson to mossische und verbrannte. Der Kund biefer Composition, sowie die Variationen über den Bunnaparte-Warsch, schweibt der Mann weiter, könnten nich in große Satalitäten verwideln, ja vielleicht gar nach Sidtier bringen.

#### Litteratur.

"Manovergeschichten" von U. v. Binterfelt, foeben bei hoffmann in Berlin erfchienen, in febr feiner

Musftattung. Bie bas Buch im Inhalt ben 3ten Theil gu Binterfeld's "Garnifongefchichten" und "Golbaten-Beib, Golbaten : Luft" bilbet, fo ift es auch bem Berth nach bie Fortfetung jener beiben fo fchnell verbreiteten und beifallig anfgenommenen Befte. Much wer nicht Soldat gemejen, wird fich mit ben frifchen, humoriftis ichen, im Spiegel ber Natur reflectirten Bilbern treff: lich unterhalten; wer aber bem Rriegerstaube jemals felbit angebort hat und noch gebort, ber wird glauben, ber Autor habe feine Schilberungen von ibm, bem Lefer, erhalten; in fo lebhafte Illufion muß ibn bie Darftellung verjegen. "Das ift mir ja paffirt, bas gefchah ja ba und bort, bas ift meine Befchichte" - mit folden Randgloffen werden Alle, die Dtanovere mitgemacht, fich felbit bei' ber Lecture bes Winterfeld'ichen Wertchens unterbrochen und baburch in jene behaglich lachelnbe Stimmung gerathen, Die fo mobitbuend Geele und Glieder marmt und bas befte lob fur die Arbeit bes Cdriftftellere ift.

Im Berlage von Eduard Levysohn in Marienwerder ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Poésies de V. Hugo, de Lamartine, de Delavigne et de Béranger. Anthologie dédiée à la jeunesse par Charles Gräser. XVIII et 200 pages. broch. 22½, sgr. A Selection from Lord Byron's poetical works containing Mazeppa, the prisoner of Chillon, the siege of Corinth, the bride of Abydos, the Corsair, the Giaour, hebrew melodies. Intended for the use of young people and provided with explanatory german notes by Charles Gräser. 4. 222 S. broch. 12 sgr.

William Harley's Lehrbuch ber engl. Sprache. Erstes heft enthaltend: 1. Die methodische Anseitung gur schnellen und sichern Erseruung ber Ansiprache. 2. die Formenschre. 48 Seiten. broch. Preis 7/2, fgr.

3weites heft enthaltend: Leseftude mit wörtlicher Ueberfegung und genauer Bezeichnung ber Aussprache. 80 Seiten, broch. 10 fgr.

Elise Schmidt, die befannte Dichterin, hat von Er. Majestät ben Concertsaal bes Königl. Schauspiel-hautes für 3 Sonntagematineen bewilligt erhalten, die am 15. November beginnen sollen. Die Dame wird barin ihre Vorteinugen antiter Tragsbien fortispen, welche sie im vorigen Winter sowohl hier in Berlin, als in hamburg, Seletin und Weimar gehalten. Der "Maamemnon" von Mchpylos, "die Bacchantinnen" bes Euripites und die Sophossieiche "Celetra" werden die Gegenstände ber 3 Vorträge fein. Gintrittsbarten 20 Segr., sin ben gangen Cyssus 11/4, Thr. Die Halte bes Ertrages fällt ber tranfen hofschaupielerin, Frl. Auguste Bernharb, zu.

## Moden -Bericht aus Paris.

Es ift nun burchaus nicht mehr moglich, in irgend einer Art von Commertoilette gu erscheinen; und bie Berbittoilette ift erlaubt bis gum erften Gintritt bes Groftes. Die herbittoilette ift vollftandig von ber bes Sommere vericbieben; fie ift von gediegenen und marmen Stoffen. Bum Beifpiel zum Ropfput mahlt man Gute, die wir im Saufe Mariton in folgender Urt bemunderten. und die von einfachem, aber febr ariftofratifchem Geichniade maren. Buerft ein but von weißem pique Taffet und malvenfarbenem ruffifchen Cammet. Die Rander bes butes und bes Bavolets find fchrag mit Sammetftreifen bejegt, fo wie ber Ropf mit einer Draperie von Sammet, Die von jeder Geite in vieredigem Stud gufammen genommen ift, bas befegt ift mit Franfe von Maraboute. Inwendig mit Laubwert von malvenfarbenem Cammet, und bide Pufchel von Cammet mit Regen von weißen Staubfaben von Maraboute. -

Gin but von weißem Raifer : Sammet, bededt, vom

Rappchen ausgebend, mit einer reichen Bergierung von Bloude, die auf bem Bavolet einen halbschieben bilbet. Bon ber einen Seite ein Bogel von gang neuer Art, ausschiebesich Lacharie angehörend; inwendig haider röschen von ponceau Sammet; weiße Bindebänder.

Ein hut von ichwarzen Sammet mit ichwarzer Spige, mit gefraufelten gebern von Lacharie. 3niwendig Bandeau von firichrothem Sammet,, und 3weig von Tulpen in firichrothem Sammet, mit Staubfaben von Bebern.

Ein hut von rofa Rrepp, weißer Blonde und Guirlande von haiberofen ringe um bas Kappchen. (Theaterhut.) Der Kopfpug fur's Theater ift von großer Ber-

schiedenheit; man tann nicht in alle Theater mit geschmudtem Ropfe geben, sonst tonnte man leicht lacherlich erscheinen.

Ebenfo wie ein Ropfput von Sammet, Blonde, Perlen oder Blumen von Elegang in der italienischen Oper, ja manchmal fogar in der komischen Oper unmöglich lit, jo unmöglich ist er für bas Baudeville-Theater und für die Boulevards.

Die Balltoilette verlangt Blumenguirlanden und fantaftischen Kopfping von Perlen, Sammet und Febern.
Mariton macht febr geschmadvollen Kopfpun, der

jungen Frauen reigend ftebt.

Die Gabe, sich zu verschönen, haben nicht alle Damen. Biele würden sich verfähilichen, wenn sie das tragen wurden, mas ihren Freundinienen kleibet; denn jeder Kepfpung muß immer besonders zum Geschicht stehen. Die Kedern besonders sind von so artischratischem Setmpel, daß es mehr als einer Dame sehr ernstighaf verdoten ist, sich zur italienischen öper und zum Ball damit zu ichmiden. Die Blumentrone eder der Blumentrang sind nicht so ausschließlich für die feinste Eleganz. Sie schwieden beinahe alle Physiczgnomien, wöhrend die Gerkungen und eine sehr lururiöse Toilette bedingt. Die beiden reichsten Cessfriren im Kedern von Lacharie beiten reichsten Gestfriren im Kedern von Lacharie beiten zu der geringen.

Die Coiffüre "Impératrice" bilbet ein chignon von Sebern, febr nach binten gesetht, bas auf bem hals in eigensinnigen Wellen fpielt und sich bis auf bie Schulter berumschlängett.

Die Cofffire "Czarino" bilbet eine Art von Sebertoupet mit langer, auf einer Seite herabwallenber Beber. Man hat die mannlchfachften Arten von Sebertopfpuß, boch werden biese beiben sehr en vogus fommen.

An der vergangenen Woche faben wir die Raiferin Eigenie in der "Pre Catelan"; sie war in einer ein- fachen, aber aligrelichen Toilette. Sie trug einen hut von weigem Cammet mit Bindebaubern von violettem Cammet, die mit schwarzen Spigen eingefaßt waren; ferner eine Robe von violettem Taffet mit fegelförmigem Befah mid einen indischen Kaschmierengefamt in schwarzen Grunde — das war ihr so geschandsvoller Unguggen Grunde — das war ihr so geschandsvoller Unguggen

Da wir gerade von elufacher Tollette fprechen, unifien wir erzählen, daß sich in Tarbes eine weibliche Geiellichaft bilbet, an deren Spipe ein Abbs stecht, und welche die Grundfasse der Einsachheit burchguschene eine Medaille mit der Inschrift: "Beispeltenheit und Einsachheit. Im dies Medaille zu erhalten, nuf man jede Pracht der Kollette abs soweischen, muß man jede Pracht der Kollette abs soweischen, muß man jede Pracht der Kollette abs soweischen, muß man bat niemals einen Erinoline oder Kar-

ton-Intercod tragen, noch weniger ein Gestell von Rischbein ober Stabsschern; niemals Aleiber mit Krisuren. — Die Solite bilten nach ber Sitrn zu eine Kalesche. Seche Kleiber von duntler Farbe und von ganz purttanischem Schnitt missen zur Toliette hinreichen; in einem Wort, man muß sich Duäferin kleiben, zum Gegensah bes beutigen, alle Grenzen ibersteigenden Bruse. — Man behauptet, doß sich seinerwegen die Damen nicht mehr verheitrathen werden, und wenn es so fortgeht, sie Alle Saint-Catherino schmiden werden — so entiget find die Männer über den unfinnigen Lune. Unter uns gesagt, ichreit man mehr darüber, als es noch thut, und wir leben in einer Zeit, wo die Schönheit doch immer herrschein bleibt.

### Erklärung des Modekupfers.

- 1. Kleib von orientalischem Sammet mit sehr breiten Bolante. Taffetmantel in Bournoussform, mit glatten Angleiftind. An bemselben ift ber Riden und das Bordertheil Anfah, letteres enket vorn in ichrägen Ihpseln. Um das Achleiftid ift eine borthenartige, in tiefe Balten gelegte Rische gesett. Der Rand des Mantels ist mit einer seineren Bandrüsche eingesaßt. hut von gerthyten Sammet, mit Sammetvarreaur, im Innern mit Band garnirt.
- 2. Taffetlieid mit Schößen und dieselben mit Bandrifchen befest. Mermel aus einer Duffe und einem bopvelten Aufichlag. Relne Coiffüre, aus einer Sammetsliechte, auf die eine leicht gefültelte Blonde gelegt ift, gebildet. Aragen und Mermel gefültel.
- 3. Taffetfeib mit boppelten Roden. Born herunter ift ieber berfelben mit carrirt aufgesetten und mit einer Spite eingefasten Panbern garniet. Uebereinstimmenbe Banber freugen fich vom und hinten auf ber Taille und sallen als Schnüre berad. Offene und oben in Falten gelegte sehr weite Mermel. Puffunterärmel am handgelent burch ein Priedden geschloffen.

Mouffeline : Rragen mit gefalteltem Chemifette.

Die Abonnenten ber erften (Acht : Thaler) Ausgabe erhalten als Ertra : Bugabe :

Gin Berren : Mobetupfer.

### Die Beitung für die elegante Belt ericheint mochentlich und zwar in drei verichiedenen Ausgaben:

Gene Kusgade mit allen Bellagun un Thalten ibrelle. Genfall im Johenang 20 Dauen aus de horren. Abet ubler, Mustifteellagun, Mitteetalein in weltliche krietien un Bene, abstitekafein in deren Gueldiomanien Begin, Gereichter, Generalbert. Die jurite Ausgabe ja 6 Lhalten jörlich beingd benfelben Ern und aufschieful Damen Medertupfer und Musticertofeln. Die beitet Nusgabe ju bestalla 6 Khalten enthält und verren "Bodetaphjer, beingt dere einziglich Von

Alle Buchhandlungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Dtto Jante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.



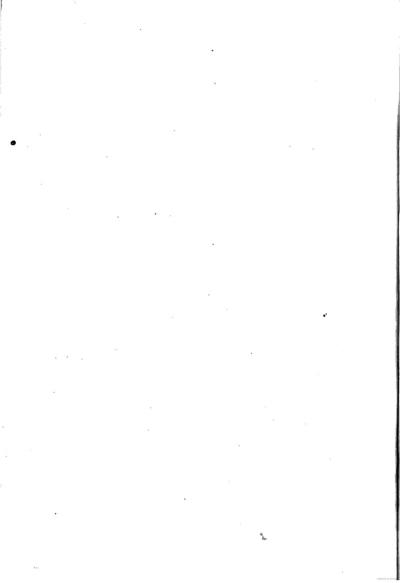



Bon blejer Beltichrift ericheint wochentlich eine Lieferung von 11/5 bis 2 Bogen Tept, mit artiftifden und technichen Bellagen, beftebenb in Bartier Mobethufern, Mufter- und Schnitt-Lafeln fur Damengarberobe ze. in forgiatigfter und reichfter Auswahl.

### Bekehrt! Gin Stillleben

#### Carl Chan.

(Schluß.)

Die Commerzienrathin hatte vor Aerger berften mögen, da ihrer letien Bosheit der Stadel genommen wurde. Sie fichtle, daß ihre Berftellungstunft nicht allzulange vorhalten tonnte, daß ihr Grimm rudflichtelos hervordrechen mußte, wenn sie langer in dies Gesicht zu bliden gezwungen war, das mit solchem Gersicht zu bliden gezwungen war, das mit solchem Gersicht zu bliden gezwungen war, das mit solchem Gersichte, die beiterste Meine zu heucheln verftand. Und boch mußte dieser Eclat um Alles verhütet, der fatale Coustin mußte um jeden Preis verabichiedet werben.

Sage mir, heinrich, so wender fie sich rach entschein an biefen "durchriebenen henchler" und ließ dabei ihren Grimm in einer erfanssellen Wehnuth ausgittern, sag' mir, bin ich denn als gar-zu bitter bose Frau verschrieten? halt man mich wirklich für eine Rabennutter?

Beinrich fab fie verwundert an.

Sic, Tantchen? Ber behauptet bas?

Ber anders als Du, meine Tochter, Ihr Alle. Bogn bedurfte es überhaupt ber Intriguen? Ich wufte iangft, daß sich die Leuthen liebten, und wollte nur ihr Giad. 3ch wollte euch Alle überraschen und es hat mir Michgenug gelossten, mich unwissend zn ftellen. Daß ihr klugen Leuthen nich nicht durchschauf babt! Nur Du selbt bist der Störenfried geweien und haft Dich bei dem Parchen zu entschulbigen. Sie wären längig gistische Parauteute, wenn ich nich gewünsicht hätte, Dich, mein lieber Better, bei der Berlobung gegenwartig zu haben. Und Du liebest de Armen so ewig lange auf Dich warten. Ihr das Necht? Doch nun ift ja Alles gut. Du tommit boch morgen auf einen Lössel Weppe?

Beinrich fagte freudig gu.

Schon, mein lieber Seinrich, Du wirst nur wenig Freunde treffen. Doch gest nur, geb nur, ich sebe Die bie Ungebulb an, Deinem Freunde die Nachricht zu überbringen. Geh nur, mein Befter!

heinrich verstand den Wint "mit dem Scheunenthore", den die gebildete Frau Commerziematisin für ebenso sein hielt, als sich selbst, geriff nach dem Date, der Tante noch einmal freudig die hand und ging. Rasch schritter die Treppe hinab und aus dem hause hinaus. Welche Kelsentalt war von seiner Seele gewälzt! Er war so selig, daß er Sally, den untreiwilligen Vermittler seines Gluds, jeht sicher umarunt hatte, wenn er nur gleich zur Settle gewosen wäre.

Doch and ber Affeffor mußte Diefe gludliche Ben-

dung der Dinge fofort erfahren. Bie im Fluge eilte Sartleben nach ber Bobunna bes Freundes.

Belde fünftlichen Plane er fich aber auch unterwege. mabrend er gegen bie erfte Regel bes Unftanbes mehr trabte, ale ging, gur Ueberrafchung bee Freundes gurecht gelegt haben mochte: feine ehrliche Diene murbe, wie icon fo oft, jum Berratber an ibm. Der Affeffor las ibm fofort bie angenehme Radricht aus ben freudes bligenben Ungen.

Blober, Du bringft gute Poft, rief er auffpringend. Bieh Deinen Mund herunter wie ein Beichenbitter; es hilft Dir nichts, - Du guter, guter Bergensmenfct

Der Affeffor mar ausgelaffen froh. Abmechfeind tangte er einige neu erfundene und bochft originelle Touren eines Sadenichottifch, der leicht nach Dafuret hinnberfpielt, um bann wieder unfren Beinrich fturmifc zu umarmen.

Aber bedente doch, Rarl, Deine Sauswirthin, Dein Burgfraulein, Die Dede tann auf Fraulein Bippel fturgen. Meinetwegen mag fich Pharaos magre Ruh die öftreichifden Nationalfarben an ben burren Sale argern. Bas icheer'te mich, wenn fie aus einer agoptischen fich in bie ichedige Schweizerrace binuber metamorphofiren will?

Sie wird Dir Die Miethe fundigen.

Benn ich beiratbe, nuß ich boch ein andres lo: gie baben. Aber Du haft icon Recht, ich will verftanbig fein, wie Du. Romm, fet' Dich und ergable mir bas Dlabere.

Beinrich ergabite, mas ber Lefer icon weiß, und ber Affeffor borte ibm ausnahmsweise mit möglichfter Aufmertfamteit gn.

Sa, ja, rief er endlich, meine geehrte Schwieger: mutter wird ein Geficht gemacht haben, wie mein feliger Pudel, wenn er Gurtenfalat freffen follte. D, ich tenne fie und habe mir ichon einmal vorgenommen, ihre Lebensgeschichte unter bem Titel: "Die Commerziengathin, ober ber lacheinde Drache" im Beifte ber blutigen Ronne gu behandeln. Ernftlich, ich mochte nicht an Deiner Stelle gemejen fein, obwohl ich fie gu behandeln weiß, wie Reiner. 3ch maltratire fie formlich mit boflichfeit und Belaffenheit. Aber an Deiner Stelle batte ich feine Taffe Raffee genommen, ohne fie erft vom Apothefer auf alle möglichen Sublimate und chemischen Teufeleien untersuchen au laffen. Doch nun ift ja alle Gorge vorüber, und nun fomm. Bie mar's, wenn wir auf Deines jubifden Rettungsengele Befundbeit bruben in ber Reffource einer Blafche Wein ben Gals brachen? Ba, Beinrich, wie bebagt Dir ber Borfcblag?

Bortrefflich. Aber es muß Champagner fein.

Du fprichft ja fcon wie Sans Luberlich. Doch an mir folift Du Deinen Dann finden. Go wollen wir benn noch einmal ale echte Sunggefellen haufen. Dorgen beginnt ja boch fur und ein jammerliches leben, wenn auch ein brautiammerliches. Dir bangt icon vor bem Sugholze, bas wir flafterweise werden rafpeln muffen. Apropoe, haft Du Deinem Bater gefchrieben?

Er muß den Brief heute fruh erhalten haben.

Bas wird er ju Deiner Berlohung fagen? 3d hoffe, daß er fie billigen mirb.

Und wenn bies bennoch nicht ber gall ift?

3ch tenne meinen Bater. Marie wird und muß ihm gefallen. Giebft Du, ich habe mir bie Gache lange überlegt. Er tann faum Rein! fagen, benn bies "Rein" goge fofort mein mutterliches Erbtheil aus bem Gefcafte. Die elterliche Ginwilligung lagt fich ja auch, fo viel ich weiß, burch Richterfpruch ergangen. Richt mahr?

Der Affeffor niag feinen Freund erstaunt vom Ropf

bis zu ben Rufen.

Bift Du in einer Racht um vier Boll rheinlandifc Maaß gewachsen, ober mas ift es? Bahrhaftig, Du verbienft jest eine Blafche Champagner. Brifch auf benn jum froblichen Jagen!

#### VI.

Die Freunde, welche fich noch taufend wichtige Dinge batten mittheilen mogen, und bie bennoch vor inuerer Erregung uicht über die alltäglichften Befprache binaus famen, dachten erft bei einbrechenber Dammerung an ben beimmeg. Ja, Beinrich, beffen ftete wie ein Januetempel offenftebenbes Berg fich unter bem vereinigten Ginfluffe bes feurigen Beins und gludlicher Liebe noch weiter geöffnet batte, mare gern langer geblieben.

Bon der Stadt herüber, von dort, wo jest ber Abendftern in gitterndem Glange ftand, mintten und gruften ibn alte Freunde, Die Laube und Die Linde in Rellermanns Garten. Die laue Abendluft umwehte, burchbrang und berauschte ibn. Gie rudte dem Erun: tenen die Belt fo nabe, bag er ihre geheimften Bunder fcauernd gu burchfuhlen glaubte, und boch wieder wie feltfam und fremd mar ibm biefelbe Belt mit einem Schlage geworben! Der langgewohnte Rlang ber Abendglode gitterte und fcwang bis in alle Tiefen feines bergens und erfüllte baffelbe mit beigem, frommem Dante. Beinrich hatte auf die Rnice fturgen und beten mögen.

herr, herr, ich fegne Dich, ich fegne Deine große, fcone Belt, wie Du mich gejegnet haft!

Aber ber ungebulbige Freund brangte und fo gingen fie endlich mit rubigen Schritten burch bie rafch nieberfintende Racht ber Stadt gu. Beide fprachen nur wenig; benn auch ben redfeligen Affeffor batte bas aus Beinrichs berg ftill au ibm binüberftromende Glud wortfarg gemacht. Aber ibre bande rubten fest in einander und gelobten fich Freundschaft über ben Tob binaus.

So bauchte es Beiben viel ju früh, als sie endlich am hause des guten Rathes Winter, aus bessen harben ber Affesso be Geliebte als Braut empfangen wollte, wenn auch auf turze Zeit scheiden mußten. Deineich wenigtens mochte die hand des Allessons aus der einigen alsen. Der bangen Innigkeit seiner elbe schien jedes Glud, das er aufgad, sie immer verloren. Der Affesson mußte endlich, um ibn nur zu beruhigen, verprechen, daß er und Sidonie diesen Aben in heinrichs gesiebter Lause verdringen wollten, und selbst nach dier feierlichen Jusage sodritt Lesterer nur zögernd weiter. Er sürchtete sich falt vor der heimfehr, denn so viel Glidf kontet faum Bestand beden.

In biefer Gemitibestimmung erschien es ihm icon befremblich, daß er beim Umbiegen in seine Straße seine Wohnstwe erleuchtet fand. Seine Voergniß follte aber noch steigen. Denn, als er langsam die Treppe hinaufstieg, ließ sich plöglich eine Stimme vernehmen, die pier bier war fein Zweifel, es war die Stimme seines Baters.

Wir haben unfren Liebling niemals für einen helben ausgegeben. Kein Bunber alfo, bag er jeht heftig erichtal. Diefer ploplichen Untunft bes Banquiers tonute nichts Gutes zu Grunde liegen.

So vertiandig fich nun auch Seinrich das bei'm etwaigen Wiberstreben bes Banquiers zu beobachtende Berhalten zurcht gestezt baben mochte, so gingen ihn boch sofort eine Reihe unangenehmer Secuen vor den Augen vorüber, daß er unwöllfürlich auf der Treppe siehen blieb. Es tauchten sozar feige Bluchtgedanten in seiner Seele mit solcher Gewalt auf, daß er die ganze taum erlangte Kraft auswenden mnite, um denselben zu wiberstebn.

Aber mit wem mochte fein Bater fprechen?

Gleichfam als Antwort auf diese ftille Frage ließ fich jest Mariens Stimme hören. Sie fprach so rubig, mit so reiner, Itangwoller Betonung, daß heinrich josort eiusch, wie es wenigstens zwissen if wud seinem Bate zu seinen unangenehmen Erörterungen gekommen sein könne. Er faste also allen seinen Muth zussammen, und trat raish, wie um fich selbst die Rückfehr abzusscheiden, aber doch mit Kopfendem herzen in seine Stude.

Der Banquier und Marie fprangen überrascht von ihren Sihen auf und blidten verwundert auf ben Gingetretenen.

Seinrich!

Mit bem gewohnten festen Schritte trat ber Banquier an seinen Sohn heran; aber seine Mienen bemüßten sich vergebens, ben erknistetten Zorn gegen ein beharrliches Lächeln zu vertheibigen.

Das sind mir icone Gefcichten, heinrich. Sag' mir, was foll bas beigen, Du ungerathener, ungehorfamer Sohn? — — heinrich aber hatte langft bas Gesicht feines Baters grundlich interpretiren lernen. Er ließ bem alten herrn feine Beit, weiterzupoltern, sondern warf fich raife in bie ibn willig aufnehmenben Arme.

Du billigft alfo meine Bahl, Du Guter, Lieber? Ber fagt bas, bu Bofer, Ungehorfamer?

Dein Geficht, bas nicht lugen gelernt bat.

So? Ei, der Taufend, haft Du so eifrig Phylioguomit studirt? Breilich, bet bem habifcen Gefichten ba finde ich's bezreffich. hier lohnt fich's ber Miche. Run, fommen Sie nur vor, Marie. Ich beige nicht, wenn ich anch hin und wieder etwas belle. Aber Schez, wenn ich anch hin und wieder etwas belle. Aber Schez, Du bit ein Glickspilg. Bel Gott, Du batteft es als Banquier welter gedracht als ich.

Deinrich, beffen berg vor Freude über Befeitigung bes lebten Simbermified ju gerfpringen brobte, fab ben vor innerer Errenging gitternben allen Deren fragend an. So eraltitt hatte er feinen Bater noch nie gesehn. Diefen aber machte bie ftille Frage falt numillig.

Du scheinst mir bein Gind, bas mir gleich bei meiner Antunft biese allerliebste Briefigen ber Commerzien-räthin und bann beine Braut in die hande pielte, noch so werdig au tennen, als Du es verblent, rief er effrig. Sag' mir, ist benn tein Studden von bem Bilbe beiner lieben, seligen Mutter in Deiner Erinnerung hangen geblieben? hast Du nie an sie gebacht, wenn Du beine Marie erbildteit?

Alfo beshalb habe ich Dich fo heiß geliebt, noch ehe ich Dich tannte, Marie, meine Marie?

Traumereien! Geliebt, ehe Du fie kannteft? Dummes Zeug! Deine Mutter hast Du geliebt, ber Marie
wie and dem Augen geichnitten ist. Dore, On hast mich
gewiß noch nicht von electrifigen Schlägen und solchen Fafeleien reden hören, wie sie iest das junge Bolf im Munde führt. Aber, das muß ich jagen, als ich Deine
Marie sah, da fuhr mir's wie ein Auch durch die alten
Witcher. Dhne ein Wort zu sagen, die ich ihr entgegengesprungen und habe sie geberzt und gefüßt. Und
sie war gar nicht spröde, durchaus nicht, mein lieber
heinrich. Nicht wahr, Fräulein, zutuntige Schwiegertochter?

in der Ihr Euch, ohne mich nur zu fragen, tennen gelernt habt, foll auch Guer Berlobungsichmaus gefeiert werben. Wird's balb?

Die Stubenthur hatte fich bei ben letten Worten leife geoffnet und burch biefelbe waren ber Affeffor und Sibonie eingetreten.

Ift fur uns auch noch ein Platchen am Tifche, Du gartlicher herr Ontel?

Ei, ei. Bift Du auch da, mein Kabchen? Und auch Sie, Marquis Posa meines Infanten? Aber tommt nur. Bir wollen schou satt werden. Der Sternwirth hat genug für uns Alle.

Die Gefellichaft, ju ber fic auch Rellermann und beffen durch die Freude raich genefene Frau gefellte, brach nach bem Garten auf.

Rellermanne berg pochte borbar vor Entguden. Bu bem letteren trug neben ber Freude uber bie gludliche Berlobung Mariene, Die er lediglich ale fein Bert betrachtete, befonbere noch bas Standchen bei, welches Die Frankenheimer Liebertafel foeben ihrem alten Ditgliebe brachte. Denn ber Erecutor Schweng hatte als Dirigent bie gludliche 3bee gehabt, ben Chor aus ber "Ronigin von Golfonda" ju mablen und die Tertworte "Es lebe lang' ber Reimatan" in "Es leb' ber lange Rellermann" ju verwandeln. Das Blut ftieg bem Deifter in Folge biefer Freude und bes feurigen Beine aulent fo lebhaft au Ropfe, bag es fogar ben tiefen Refpect etwas nieber tampfte, ben ihm bes Banquiere fluge, Augen und beffen "graufam vieles" Belb eingeflößt batten. Er erhob fich, um bem "herrn Bruber" mit vollem Glafe Bruberichaft angubieten. Gin feltfames Lacheln und ein Augenblingeln bes alten herrn machten ibn aber fofort wieder nuchtern. Bum Bubel ber froblichen Gefellichaft vermochte er nur einige von Riemand verftanbene Borte ju ftottern und gerieth bann, nachbem er auf eine mpftifche Befundheit fein Glas ausgetrunten batte, ju eine folche maaflofe Berwirrung, bag er fogar burchaus nichts gegen bie Fullung bes foeben geleerten Glafes einznwenden mußte.

Aus ber Laube Klangen lange noch, nachdem die lebten Tone bes Ständbeut verhallt waren, die froben Stimmen unserer Breunde in die warme Nacht hinaus, weit über ben stillen Gottesader und über die eingefunkenen Gräber dere hinweg, die einst gelebt und geliebt, eine Ewigfeit des Glidd's gehofft und erbeten und selige Rube gefunden hatten.

Bu ber Linde empor tiommen liebende Gedanten, fie haichten und wiegten fich auf ben knorrigen, welterfahrenen Meften, und alle Blatter bes Baumes rauschten vergungt bagwischen: Lebt und liebt, ihr Gludlichen, und traumt machenb frobe Traume, bis ihr euch einft bort unten gum froblichften Erwachen ichlafen legt!

### Der Bigeuner. \*)

Ein alter Bigeuner ruht im Forft Bei Brombeerbuichen im Bege, Gestredt auf burres Laub und Moos Die Glieder ichläfrig und trage.

Racht ist's um ihn, der Urwald schweigt, Die Tannen, die Lichten und Eichen -Sie neigen die Wipfel, sie athmen tief Die Lust von den oberen Reichen.

Am fernen Gebirg der Windhauch feufzt Durch Kelfengekluft und Ripen, Das Schilfgras unten am Sumpfe straubt Laulchend die borftigen Spipen.

Der greife Bigeuner ruht und träumt Bom Reich in milberen Bonen, Bon Pyramiben und Gräberu d'rin Unsterblicher Pharaonen.

"Aus zauberentfesseltem Sarge steigt Der König im weißen Talare, Sein Auge sprüßt, seine Lippe lacht, Wild duftet der Kranz in dem Haare.

Und wie er fteigt jum Ril hinab Auf friedlichen Palmenzweigen, Da flingt die Bimbel, die Flote girrt, bell loden Walbborn und Geigen.

und die in Mittag und Mitternacht Und die in Often und Beften, An' die Geachteten ziehn herbei In nimmer endenden Festen.

Wie Blumen schließen sich beim Wahl Die tausendjährigen Wunden... Die Jungfrau'n tanzen, die Sphinz erwacht, Die Geimath ist wieder gefunden.

D Liebeszauber im Baterland, Am Quell urewiger Wonne! Den Göttern opfert!" — — Da rausch's am Strauch Den Dornbussch verzostet die Sonne.

Der heimathlofe Zigeuner fpringt Bom Lager mit wilber Geberbe, Er feufst und ftampft den Banderftab Stummezornig gegen bie Erbe.

Eduard Rauffer.

<sup>\*)</sup> Mus bem "Johanned-Album" (Chemnig 1857.)

## Erinnerung

an

Don Angel de Saavedra, Duque de Riva

Don José Zorilla y Moral.\*)

Mus bem Spanifchen

A. p. Winterfeld.

Sei willtommen, bleiche Luna! Laffe beinen Straft erhellen Diese dunklen Menschenwellen, Die mich füllen in sich ein. Sei willtommen, biese stillen Sulinachte zu verfüßen, Auf ben Prado anstyngießen Deinen zaubersischen Schein.

Bei bem buntlen Durcheinander Diefer fill bewogten Menge, Diefem myltichen Gebrange, Diefem Bogen, fern und nah, Scheint mir diese Alameda, Bei bes Mombes bieichem Scheine, Wie die stillen Janberhaine, Die ich, Dante leine, ich.

Diefer flücht'ge Schall ber Tritte, Diefe Borte, balbverforen, Nicht beitimmt für unf're Ohren Bon ber Lippe, die sie sprach, Diefe nebelhaften Schatten, Die umfteisen mich, umschwieren, Und bie selber mich beirren, Th ich träument ober wach!

Bene planberhaften Schönen In ben blenbend weifen Roben, Die an und vorüber ftoben, Die an die, 30 flichtig nur. Diefe eleganten Reiter Auf ben feurig ftolgen Roffen, Schwärmeub flint um die Carroffen, Suden Boffen Grufen ter Gefiebten Spur.

Diefe fanften harmonieen, Die entstromen, hier ben Quellen, Dort bem Laub, in fanften Bellen, Bieh'n bem Menichenftrome nach. Auf dem Boden, wie Tapeten, Bittern flücht'ger Menschen Schatten, Und auf jenen grünen Matten Stiller Ulmen Blätterdach.

Diefer Obelist, dem gärtlich Dunktes Grin den Suß umwindet, Auhm und Unglüd uns verfündet, Stolz und traurig, aus der Luft. Zenes Tivoli, fo schweigend, Muß den Wandbrer übergießen Mit dem wundervollen, sißen Myrthen: und Drangen-Ouft.

Und du Karer, blauer himmel Läßt und beine Lichter scheinen, Gold'nen Sternenglanz fich einen Wat des Mondes Silberlicht; Macht mit deinem Zauberglanze Aus dem ftillen Zuliabend, Bunderbar die Seefe labend, Ein phantaftifche Gebicht.

Beiliges Fanal ber Nachte, Stiller Mond! lag bich begrüßen; Deinem nilden Licht entfliegen Segnungen bem Erbenkall. Deine milben Troftesftrahlen Unf're bange Bruft burchziehen, Und in fremme harmonieen Loften fie bes hergens Qual.

Du entlodft bem Kelch ber Blumen Wohlgerüche, läßt bie Seele Zubeln durch ber Böglein Rehle, — Scheinit du nicht, ziehn fie davon. Du entlodft bes Zephyres Weben unsichtbaren Schwingen Zenes wunderbare Singen:
Rernen Echo's feifen Ton.

Und bein Licht, das diese Pappeln Lieblich fast in Silberrahmen, Giebt die Alffie ichonen Damen, Die sie um fo schonen nacht. Deiner Strahlen maglich Leuchten Schmidt in diesen ftillen haine Alles mit bem heil'genicheine, Der vertfindet Gottes Wacht.

Bleiche Fadel ftiller Nachte, Bie bein Licht, so leichtbeschwinget, Troftend in die Seele bringet Und berufigt ihren Schmerg!

<sup>&</sup>quot;) Der popularfte fpanifche Dichter ber Bestgeit.

Leuchte der Erinnerungen! Was wir Süßes einst empfunden In vergang'nen schönen Stunden, Ruft dein Licht zurück in's Gerz.

Die vergeff' ich jene Alachte, Jene warmen, mondicheinhellen, Bo du fpieltest mit den Wellen Auf dem Guadalquivir; Wo ich, liegend in der Barke, Bortgetrieben von den Wogen, Schaute nach dem himmelsbogen Tupd. nich unterhielt mit dir.

Laugfam ichantelnb, Dich unigaufelnb. Erng bie belle Gilbermelle, . Bor tem Binbe Canft fich franfelnd Und gelinde Platichernd, fraufelnd, Meine Barte Leicht babin. -Gelig lag ich Muf bem Ruden. Dit Entzuden Still gu laufden Sanftem Beben . Leifem Raufden, Das bezaubert berg und Ginn. Und am Strande. Auf ben Gelbern, Un bem Ranbe Bon ben Balbern Rladern Reuer Immer beller. Immer freier. Immer ichneller Bliegen Flammen Schnell zusammen. Um fie bin Lagern trage Arbeiteleute; Sifder gablen 3bre Bente. Enger rudt man

Bald zusammen, froher blieft man In die Klammen. Man erzählet Min dem Bener Mbenteure; Wie fie guälet Die Gebendens Soller Sinn. Töpfe steht, mar bloger Erde, Den improvisiten Deerbe, Ihr mag're Kolt darin.

Mie vergeff ich jene Nächte In Sevilla, wo empfangen 3ch, nach fehnlichtem Berlangen, Angell beinen Freundichaftefuß; Wo in beinem Baubergarten, Bwifchen ichforen Myrthenbäumen, In ben bufterfullten Näumen Nur auf Bumen ging mein Zug.

Ammer werb' ich ihrer beuten, Bener heiter'n Beierflunden, Deren Guße einst empfunden Weine trumt'ne Seele gang. Wie viel schoner ift dein Garten, In poetlich ftillem Schweigen, Alls der Beitsaal, wo der Reigen Toot um eitlen Kefted Glang.

Smmer, wenn ben Mond ich sehe An bem Firmamente leuchten, Wird mein Auge fich beseuden, Deine Wohnung schwebt ibm vor; Und ben Bephyr werd' ich bitten, Daß er biesen Seufger bringe Meinem Freunde, und ibn singe Wie ein Echo if in fen Ohr.

Wenn du im agurnen Golfe, In ben tleinen Wasserbügeln, Siehft bas Mondticht flur sich ipiegeln, Benn's in beine Seefe scheint — Dent' daran, daß in Reapel, In dasselbe Wild verfentet, Trönmend steht und an dich benket und nach die fich senten in Breund.

## -10% Seuilleton. 2014-

Reine Crinoline mehr! Baut einer Rachricht bes Pays ju Paris bat bafelbft eine Berfammlung "moteangebenber" Schneiberinnen ftattgefunben und ben Beichiuß gefaßt: com nachften Brubjahr an bie Reifrode abguichaffen und ben Rleibern wieder eine menichlichere Rorm an geben. - Werben Die Beichluffe Diefes Coneiber-Congreffes burchgeben, follten die iesten Tage ber Erinoline bereits am Borigont ber Dobe aufdammern? Ra! Gein ober Dichtfein, bas ift bier bie Frage. Biele Damen werben fagen: "Rettung von Tyrannenfetten, Untergang ber Lugenbrut! aber nicht Untergang ber Crincline, in die wir une bineingelebt haben." Gie werden fich behaupten im Centrum ber fturmfeften Mitte, fie merben fampfen fur bie Erinoline wie bereinft bie Spartaner bei den Thermopplen und in bochften Nothen ben Chlachtgefang auftimmen:

> Ein Steifrodleben fuhren wir, Gefdwellt wie eine Tonne; Ja, Crinotine fur und für Bleibt unf'res Leibes ichonfte Bier, Fiichbein ift unf're Monne.

Wie Blumen nur im Reif gebeihn Und frifcher blub'n am Morgen, Soll Crinoline und erfreu'n, Und fnidt einmal ein Bügel ein, Muß ber Kabbinder forgen.

Soujt mußt' manch Weib und Mägbelein Mit falfchen Waben itorchen; Sebech fo manches Sabelbein Berbedt die Erinciline fein; Sie (cb' boch! — Guten Morgen!

Das Clavier in der Majorität. Bieber bieß es nur: "Der Uebel Gefigtes ist die Schult?" bald aber wird's heihen: Der Uebel Gefistes ift das Clavierspiel.

— herr Bernhard Schift hat ein t. 1. öfterreichisches Privileglum erhalten auf die Erfudung einer Borrichtung, um mittelit des electrisches Ertemes eine größere 3abl von Glavieren aleichzeitig erthonen un lassen.

Das hat noch gefehlt! In mauchem Saufe hatte man an einem Claviere oft icon genug und jest foll bie Sache in Maffe vor fich geben, mit vereinten Kraften. Wenn bies in meinem Saufe geschiech, wo ein Schiller bes Confervatoriums in die Auftapfen bes Aubal Kain getreten, von dem geschrieben fiebt: "er bambal Rain getreten, von dem geschrieben fiebt: "er bammerte Zag und Nacht", bann giebe ich aus, ich nehme Blugei ber Morgenrothe und laffe mich in einem ber amerikauischen Urwalber nieber.

Es giebt Juftrumente und Spieler, wo man mit Recht fagen tann: "Alle Menfchen werben Brüber, wo bein sanfter glügel weilt!" Wenn aber vermittefit bes eietrischen Stromes acht bis zehn Claviere sich gu einem Attentat anf bie menichsichen Gehörwertzenge zusammen rotitien, bann beigite: "Allehe, wer fann!"

Ein Congreg von zwolf ftimmberechtigten Clavieren und nur Giner im Spiele.

Behe! wenn er lodgelaffen, Rafend, ohne Widerstand, In mehr als dreihnndert Taften Widerhall und Echo fand.

Dann, geliebte Bruder in Apoli! wenn bies eine Bafreit werben follte, bann tonnen wir in ber That parabirend mit ber Rinbesmörberin von Schiller austrufen:

Weinet um mich, die Ihr nie gefallen In ein haus, wo folche Tone fprühn Und wo möglich zu des Bufend Wallen helbenftude bie Natur vertiebn.

D Berusard! mit beiner Erfindung und noch darauf ein Privilegium für gehn Gniben und breibig Areuger Cinichreibegekühren. "Ach war dage ein gebieben!" borten "wo bie altergrauen Schöffer ich entgegenichauen" – Und bennoch hat die Sache einen Lichtpunkt, namentlich für Vittuelen. Se sann g. B. List im Beipvisig ein Centert geben, läft von jeinem Clavier einen Draht nach Bertlin und Dreeden führen und macht somit brei Concerte auf einen Schlag. Reiche Leute, ober Kranke, Lahme, Gidtbriddige, die nicht ausgehen tanen, leiten den Draht in ihr Jimmer und lassen fich auf ibre Arbeiten das Concert auf die Etude bringen.

Welche Sorgenlaft wurde bamit einem Bater vom Sergen genommen werden, bessen Gobn sich auf bem 20 Meilen entfernten Conservatorium ber Musit besset. Der Alle weiß, daß ein gleiche und Blut ein leichtes Burschuben ist, das sich mehr in ben Cembitoreien und Billabstuben umbertreibt, als seinem Steiden bei siegt. Aber bem wird vergebengt. Der Papa Itemut beimilch in das Planchertet beimes debnes ein electrisches Derfehten, fichts lockes innbemett birde das Tenurche nach ber Gischabahn bis zu haus in seinen Klimpertaiten. Auf biese Art hört er fäglich, ob ein Sohn keitig lind war den besse frei Kreitfeitet macht. Abl wie müste nab was est für Kortlefricht macht.

ber Sohn aufhorchen, wenn ihm fein Bater brieflich melbete: Du Kaulpich haft gestern und vorzestern bas Clavier nicht angerührt! doer: Dein beutiger Bortrag bes Rondo capriecioso von Mendelssisch (Opus 14) war sehr libertlich und gehadt! oder: in dem neuen Trio von Manton Aubinstein (B-dur) hast du beut Bormittag halb gehn Uhr jechs Mal falich gegriffen.

Ein gewisser Edersberg gab vor etlichen zwanzig Sahren in Leipzig einmal ein Concert auf zwösst Paufen, jest aber wirb man breisig, vierzig, ja viellicht stunzig Claviere in's Gesecht sühren. Das Orchester wird in wahren Sinne bes Bortes geraumt werden und in Keinen Concertsalen wegen biefer Ringel noch Sin glügel angebaut werden mussen. Umb daß se ein Clavierconcert lappt, daß es einsschäft und Beisal findet, daran ist nicht zu zweisseln, da bier vom Anfang bis zum Ende Alles wie am Oraftschen gest.

Die Schiffbride werden immer schredlicher und ihre jahrlichen Zahlen haben sich seit einem Menischenalter verbreifacht. Es kommen beren gegenwärtig nicht weniger als 4000 jährlich vor. Brantreich hatte im Laufe bed Sahres 1836 an seinen Aftipen 358 Schiffbridige; die franzistisch Marien im Agnase 443. An ben Rüften von England, Schottland und Jefand verunglüfften

681 Schiffe im Sahre 1850, 701 : : 1851, 1100 : : : 1852,

im Sahre 1856 aber ftieg die Bahl auf 1950 mit Verluft von mehr als zweitausen Menschenleben. In den ersten Tagen des Januars 1857 strandeten zwischen Schielbs und Varmeuth allein 60 Kahrzeuge, wobei über hundert Menschen umtamen.

Wo will das hinaus? Roch nie, melben Parifer Beitungen, hat ber Lurus und die Pracht in ben Damenfleidern, fowie Allem, mas gur Toilette ber Franen gebort, einen folden Sobepuntt erreicht, wie jest. Der ftete Bechfel mit ben toftbarften Stoffen icheint oft völlig auf ben Ruin bes Mannes abgefeben gu fein, wenn berfelbe nicht im Stande ift, über Millionen au gebieten. Roch unlangft fam ber Fall vor, wo ein Parifer Chemann bie Rechnung über Rleiber, Chamle, Bute 2c. feiner Gemablin empfing, Die Die Rleinigfeit von 45,000 Free. betrug. Alfo im Laufe eines Jahres über 11,000 Thaler bie Garderobe eines gefallfüchtigen Beibes. Dieje Pupjucht, Diefer Sang gur Berichmen. bung, melben bie Beitungen, erftredt fich bis auf Die Mittelflaffen ber Befellichaft. Dagn unn reiche Dieners fcaft, bae toftbare Deublement im Sanfe, verbunden mit glangenden Dinere, es bilbet bied Alles einen Sturm auf die Finangen, ber nur gu baib bas angere Unfeben und bie innere Rube untergraben muß.

Das Borfenblatt für den deutschen Buchhandel bringt folgende ameritanifde Buderangeige. -Das bevorftebende Ericheinen von ganny Bern's "Fresh Leaves" findet fich in dem American Publisher's Circular (ben topographischen Puff beifeite gelaffen) folgenberweife angefundigt: "Das mertwurdigfte Bert feit ber Gundfluth! Borausbeftellung von 3, 427, 918, 615 Gremplaren! - Rothgedrungene Berichiebung ber Ausgabe bis Montag Mittag, ben 8. Geptember 1957! -Tiefbewegt bringen Die Berleger gur Renntnig, bag bie erbrudenbe Menge ber icon empfangenen Beftellungen auf ihr neues Wert (ber Gelbbedarf gur Begahlung bes Briefporto's bat zweifeleobne bie gegenwartige Panic in ben Gelbfreifen veranlaft) fie burdaus notbigt, Die Musgabe bavon um ein Sahrhundert zu verschieben. Ginftweilen erlanben fie fich die Berficherung, daß fie teine Dube fparen werben, bem Bebarf, wie groß er auch werden mag, bie babin vollftandig genugen gu tonnen. Sie haben die fofortige Berftellung von 50,000 machtigen Drudpreffen! contrabirt und gu beren Betrieb ben befannten Riagarafall gepachtet. Durch ben taglich 36: ftundigen Bang biefer Preffen, Die Sonutage und 4ten Ruli's") (indem bies fichtlich ein Nothfall ift) nicht ausgenommen, hoffen fie mit ber hundertjährigen Frift ber Rachfrage auftommen gu tonnen u. f. m.

Ein Pradtwaggon. In ber Lauenfteinfchen Bagenfabrit gu Samburg ift jest ber britte fürstliche Gifenbabnwaggen angefertigt worben, welcher an Glegang bie beiben frubern noch bei Weitem übertrifft. Es ift Dies ein fur Die Glifabethbabn beftimmter Bagen bes Raifere von Defterreich. Das Meußere ift grun ladirt und mit reicher Bilbhauerarbeit wie Goldverzierung verfeben. Das Innere befteht aus vier Abtheilungen, welche in verschiedenen garben mit toftbaren Geidenftoffen tapegirt und becorirt, fowie auf bas Comfortablefte moblirt find. Gin Borgimmer eutbalt zwei Divans und bewegliche gautenile, ber faiferliche Galon einen beweglichen Rlapptifch, Lebufeffel, wovon einige gum Schlafen auszugieben find, bewegliche Sabourets, Sugichemel zc. Das Toilettengimmer, alle bagn geborenben Wegenstände und ein Conpe endlich ift fur Die Damen bes Befolges eingerichtet. Die Sufboden find getafelt aus Jacaranda und Dahagoniholg. Der Baggon ift 38 Buß hamburger Daag lang und 16 Sug boch. Gine amei Ann bobe, reich vergoldete Rrone in ber Ditte über bem Wagen wird allein auf 1000 Thaler geschapt.

Standenulerschied am unrechten Ort. Gin Mann, ber in ben letten Sahren einen großen Theil bes bentichen Baterlandes bereift und vorguglich benjenigen Orten

<sup>\*)</sup> Beier ber norbameritanifden Unabhangigfeitberffarung.

feine Aufmertsametit gewöhmet, wo Baufunft, Seculptur und Malerei einigen Stoff ju Betrachtungen gab, hat eine wiederum einreißende Sitte bemerft, die eines Tadels wohl bedarf. Rämlich das Andringen der Wappen über oder an den Kirchen-Logen. Es bleibt in seder Rüchsteit ein anffalender Widbertpruch, in Gebäuben, zugemeinichaftlichen Berehrung des höchten Wesens der heitimnt, eine so kleinliche Erinareung an den Unterschied des Sciandes dieser Worteberere anzubringen. Es erinnert dies an jenen schlichten Pfarrer, der zu Ende bes vorigen Sahrhunderts das Kindlein seines Kirchenpatrons mit den Worten anredet: "Gnädiges Fräulein, bekelden Soddelsselben ackant zu sein?"

Kieder von Stradella. Man war bis jest ber Meinung, daß von dem berühnten Sänger und Componisten Stradella nichts eristire als die bekannte dynne, weiche er in der Siptinischen Capelle in dem Augenblide sang, als die drei Gendortiert, welche Benetianer Patricier ihm nachgeschicht hatten, ihn erdolchen wollten. Borigen Sommer sand man in dem reichen, noch nicht geordneten Manuscriptensal der St. Marcusbibliothet eine Cammiung von 19 Gesängen von der hand Stradellas, welche der beit Nichten Muliter im hause Contarini's spried, welche der bei Tochter dieses Patriciers liebte. halevy hat diese Lieder, welche melsterhaft sein sollen, mit Musik vereichen.

Blückliche Erben. Die "Eitgenöffliche Beitung" ergählt von einer Dienstmagb aus bem Murtembergifchen, bie feit Sabren in ber Schweitz bient und nun mit zwei Schweitzen eine Erbichaft von 25 Millionen Kranes gemacht haben foll. Der Erblaffer ist ein in Indien gestorbener Kaufmann Luggormi, ber 55 Millionen Breck, binterlaffen. Bereits find zwei Bevollmächtigte nach Bondon abgegangen, um ben Schap in Empfang zu nehmen.

Curiofa. Aus Freude über die Geburt eines Pringen stellte Peter der Große im Jahre 1713 eine Lustbarteit an, wobei sein Hofnart Satof, ein S4 jähriger
Mann, mit einer muntern jungen Wittwe verheiratste wurde. Eine Maskerade zu Schstitten und aus 400 Perjonen bestehend, begleitete das tomisjoe Poar in die Kirche. Die vier ärzisten Stotterer waren die hochgeitbitter; vier dide Perjonen, die sich in Kolge ihrer Schwerfälligiett mußten sühren saften, machten die Lücher und yu andern Dienern und Aufwärtern wurden lahme und blinde Greife genommen. So lange der Jug dauerte, wurden alle Gloden geläutet, alle Arommeln gerührt, alle Ahiere zum Schreien und Brüslen gereigt, surz Alles in Bewagung gescht, was ein Getöse machen tonnte. Der Sgaar selft, so wie Viele seiner Umge tonnte. Der Sgaar selft, so wie Viele seiner Umge bung, waren als friedlandifche Bauern gefleibet. Acht Tage lang, heißt es, war in gang Petereburg fein nuchterner Menich zu finden. (Webers verandertes Rufland. Ib. I. S. 62.)

- \*\* Strafe gefclagener Semanner. Dariber haben bie Statuten der Schwarzburglichen Stadt Mantenburg folgende Beftimmung vom Jahre 1594: "Da ein Germe pel gefunden werden sollte, daß ein Mann so weibisch, daß er sich vom seinem Welbe ranfen, schlagen, ichelten ließe, und solches nicht gedührlicher Weise eilert oder Ragt, der soll bes Rathes beibe Anchet mit Wollengewand Reiden, oder, da er's nicht vermag, mit Gefängniß gestraft und ihm bierüber das Dach auf seinem hause abgehoben werden." Eine abnsliche Strafe kam im Fulbaischen ver-
- .. 3m Jahre 1496 hatte ju Breslau ein Kramer, Rantens heinrich Begerthan, fich beigeben laffen, Caffran und Pfeffer zu verfälichen. Es wurde ibm dafür als Strafe hauptmannichaft und Stadt verboten und nicht wieder hereinzutommen bei hundert Jahr und Tag.
- \*.\* Der heilige diar, der in Spanien verehrt wird, iften dem Attel eines römischen Beauten entstanden. Man fand auf einem Steine die Juschrift: SVIAR, wovon Anfang und Ende abgebrochen war und die vollftändig heißen follte: Praesectus viarum "Wege-Auffeber."

Merkwürdigkeit im Theaterleben. Saut einer Rachricht in Rr. 261 ber "Olibeutichen Pofit" hat ber hofichquipieler Meigner in Wien auf ben Donau-Auen
bei Mepern einen Abler geichoffen. Mertwürdigt ber Romiter schießet einen Abler, inbeffen ber Director Cornet am Karthnerthor-Theater unfangst einen großen Bod geschoffen hat. Sebenfalls unterjuchte Meigner sein Rohr vorber, mähreb Cornet, wie alle Welt weiß, seinen Lauf nachber beseichen hat.

Sine neue Parifer Beitschrift ift die Rovus francaise, welche monatlich drei Mal erscheint und fich weniger mit Politit als mit Kunft und Litteratur beichöffich. Im neusten Horte findet sich eine Lebersehung der Gustowischen Novelle: "Die Gurstauben" von Anguste Deldtre unter dem Titel: "Les pigsons, mossagers." Man begegnet hier vorzugsweise jungern franzsilichen Schriffischern, die gründlicher und jeldbilichunger urtheilen, als die in Borurtheilen und Parteilichteit befaugenen Berichtersjatter der Revus des deux mondes, von benen sich vorzugsweise herr St. Rens Taillandier immer mehr in seres Geichwis versiert.

### Litteratur.

Ans bem Berlage von Scheitlin und Bollitofer in St. Gallen find uns folgende neuerichienene Bucher zugegangen, die wir ihrem Werthe nach jo aneinanderreiben modten:

- 1. Engabin von Dr. Jacob Papon, in Prosa abgesigte Zeichungen aus ber Rattu und bem Bolkfeben eines unbetannten Alfeinlande. Der Amtor ift Natur-ferscher und zwar ein echter Gelehrter, der nicht blos bas Gestein und die Pflangenwelt der spikematischen Derdumg wegen merkwürdig sindet, in die er sie am Studiepult beingt, sonden der mit waxmem Wenschen auge bewundert, sich erbaut und dem Lefer ebensch sein letuntnisjeriches Wissen wie det tiefergreisende Schönbeits Eindricke mittheilt, die seine Geele empfangen. Das Buch müßte einen trefflichen Weglührer und unterhalten Reisekgleiter für Alle abgeben, die so glüsslich im der Abal enabolis bestuchen Arbeite ist für der der feine Geschen die gestück eine State flangblin beiuchen unt Konen.
- 2. Reue Reisebilber aus ber Schweig. Bon Abolf Stober. Mit ichwungericher Poelle in wohlgeformten Berien hat bie Seele bes Dichters all' bie großen Ginderide reproducier, welche bie Schweig auf Tritt und Schritt sowofl durch ihre Ratur erzeugte, als durch bie hiltorischen Begebenheiten, welche sich an soviele Gipfel und Thatter tnüpfen.
- 3. Ein Lieberftrauß, Dichtungen von C. Paufch und S. Brugger. Tiefes Gefühl und romantifche Auffassung ber Ratur zeichnen bies Wertchen besonbers aus.
- 4. Gedichte von Theodor Rlein, umfangreicher, als das verige heft, und ebenfalls voll sinniger Betrachtungen und glüßender Empfindungen. Nur bie Bern macht bem Berfasser und hier und ba sichtbare Schwierigkeiten. Es ist aber besser, bag er lieber ben Gedanten gerettet, als wenn er die gesetteten Berse ohne Suhalt geschrieben batte.
- 5. Ein Buch, blos für Frauen. Der Titel heißt: "Die Sausmutter." Gin wirtischaftliches huftsbuch für Frauen und Madchen der mittleren Stände. Mit beswerze Berüflichtigung ber Lehre von den Radyungsmitteln und einem Rochbuch für die bürgerliche Rüche. Ben M. S. Kubler, Verfasserin des "hausweisens," "dansfrauentreviere" n. Zau Buch ist leinedwags das Singlige in seiner Art, im Gegentheil gabit es viel Berwandte, aber es ist io pratisisch bearbeitet, daß wür es mit gutem Gewissen werden. Dewissen Gewissen der betauch enwischen Gewissen werden.

Im Berlag von Ernft Rieder in Tubingen ift als Reulgfeit herausgetommen: "Glaube, Liebe, Hoffnung. Gewidmet den beutichen Jünglingen und Jungfrauen von Seraphine von Bulba." Die Berfalferin hat fcon Mehreres gedichtet. Dies Wert ift jedoch bas erfte Kind ihrer ftreng-tathpoliten Mule, das uns zu Geficht femmt. Es ift gang im Seinn und beift ber Amaranth von Redwit gehalten und die darin ulsdeigelegte Poefle wird beshalb auch das nämliche Publiftum zu hoher Wererbrung fimmen, meldes feine Glauchenstänsfigtet an Redwijs Valumbler begefftert und genährt hat.

"Defeore, Rovellen-Thelus von Ernft Billfomm. 2 Bbe. Nordhaufen, Ab. Buchting 1857." Meteore! wir tonnen nicht leugnen, Diefer Titel ift etwas frappant. berausforbernd, benn ein Meteor ift eine glangenbe Erfdeinung. Doch biefer fleine Scrupel ichwindet, wenn man fich mit bem Inbalt biefer zwei bochft nobel ausgeftatteten Banbe vertraut gemacht bat, und bee Berfaffere Ramen bietet icon eine Burgichaft, bag man nichte Gewohnliches, Alltagliches empfangt. Bon ben feche Rovellen: Ueber ben Bergen - Gine traurige Begebenheit - Meineidig - Griftalling - Die Moben als Racher - Gin paar Driginale - und Der gludliche Schmuggler, ift besondere Die vierte und lette bervorgubeben. Der Ginbrud ift ein hochft mobigefälliger und berechtigt une, bem Buche bas Bort ju reben, es in bie Reibe berfenigen gu ftellen, wo Berftand und Berg gleiche Befriedigung empfangt.

### Theater.

Berlin. Um 16. Rovember ging im Dpernhaufe jum erftenmal ber "Datbeth" von Bilbelm Zaubert, uuferm Ronigl. Rapellmeifter, in Scene. Die Erwartungen maren eben nicht gunftig gemefen. Das Gujet, bas Chatefpeare mit fo riefenhafter Beiftestiefe fur bie Ewigfeit jum non plus ultra aller tragifden Schauer gemacht, Dies Gujet ale Dper behandelt ju boren, ja febr, febr banfig Chatefpeare's verba ipsissima im Libretto gu finden - bas mußte vielfache Bebenten erregen. Um fo erfreulicher fab fich bas Dublifum getaufcht. Wenn wir felbft une auch mitunter eines gachelne nicht erwehren fonnten, g. B. Daebuff's Borte bei ber Rachricht von ber Ermorbung feiner gamilie "Und ich muß ferne fein," bie im recitirenben Schanfpiel aus Ludwig Deffoir's Munde ben unvergeglichften Ginbrud auf uns geubt - wenn wir, wie gefagt, auch lacheln mußten, Diefe u. a. Stellen (fo auch Datbeth's "Barum tonnt' ich nicht Amen fagen?") gefungen ju boren, fo fprach bie Dufit im Großen und Gangen boch entichieben an. Die gludliche Benugung einiger ichottifden Bolfemelobieen gof einen angenehmen, erfrifdenben bauch barüber, und nun noch bas grofartige Spiel ber Johanna Bagner bagugerechnet - bie Wirtung tonnte nicht feblen. Gebr flug war's. vom Componiften, aus ber einzigen Schlafmanblerfcene

ber gaby den turzen 4ten Act zu machen. Das Genie der Wagner hatte dadurch Gelegenbeit, ungeftört und nicht unterbrachen von geringerer, weit hinter ihr zurücktehender Personal-Umgebung, seine magnetische Macht auf die Seelen der Lauschenden zu üben. Sie wird in dieser Rolle nicht blos als die erste Sängerin, sondern auch als die erste Saugcerin, sondern auch als die erste Saugcerin Deutschlands daftehn. Nur Schade, daß dies Gestirn dem himmel der Kunft sobald Balet sagen soll — Unschön ist Taubert darin versahren, daß er die Lady im 5ten Act wieder geseinnd auftreten, der Erstürnung ihres Schlosses weber wohnen und sie dann in den Abgrund springen läst.

Den "Matbeth" sang herr Salomon, ben "Matbuff" herr Formes mit Beifall. Nach bem Leen und Iten Act wurde Taubert, der selbst den Dieigententabs führte, stärmisch hervorgerusen. — Die Oper wird voraussischlich hier oft zur Darstellung tommen und auch andivärts ein günftiges Schischal haben, benn der Componiss hat nicht sowohl die Worte des Textes in Musik gesetz, als vleimehr verstanden, den Stimmungen der einzelnen Situationen den treffenden musikalischen Ausderung zu geben, ein Verfahren, in welchem der berühmte Amadens hoffmann das größte, eigentlichste Verdienst des Tondicters suchte.

## Moden -Bericht aus Paris.

Dan fprach unlangft bavon, bag fich eine Angabi Raberinnen vereinigt batten, Die Dobe ber meiten Roben und abstebenben Unterfleider etwas abnehmen gu laffen. Bir erlauben une aber baran gu zweifeln; man erlaubt in Paris durchaus feiner Raberin Die Dlacht bagu, wenn fie auch noch fo fehr in ber Bunft bes Publifume fteht; fie mag bie Freiheit baben, jede andere Reuheit in bem Schnitt einer Robe ober bergleichen voraufchlagen; aber nur ben vornehmen Dobedamen ift es ausschlieglich erlaubt, Umanderungen in Diefer Begiebung angunehmen ober zu verweigern. Gie allein baben bie baufdigen Rode aufgebracht, und fie merben fie tragen, fo lange es ihnen Bergnugen macht; Diefe Dobe ift in ben Galen ber großen Belt entftanben, und man tennt recht mohl bie icone grau, welche fie guerft in Auf. nahme brachte. Bas nun ben Crinofine, Die Stalfebern und Rafige u.f.w. betrifft, fo ift in biefer Sphare nicht mehr die Rede davon, und fie find jest gewöhnlich. -Die geftartten Rode allein find von ber guten Gefellichaft angenommen; und wenn man aus Sparfamfeit noch bann und wann ben Stahlfeberred tragt, fo leug. net man es enticbieben.

Bas wir inkessen bezeugen tonnen, ist, daß die Roben weiter und gebauscher als sonit sind. Die sahen weiter und gebauscher als sonit find. Die sahen eine Robe von helluchten Allas, mit tegelsörnigem Besau weißem Atlas, mit schwarzem Sammet gesprentelt. Das ausgeschnittene Leibchen hatte lurze Aermel, die nicht sehr weiter waren; eine Berthe von zwei Krisuren in weißer Blonde, mit Posameutierarbeit verziert, mit dei hochrothen Puschen in der Mitte des Leibchens, die vorm beruntersielen.

Die großen Toiletten find noch felten in diefer Jahreszeit, benn die Salons find noch nicht geöffnet, und ble vornehme Welt ift nech theilmeife auf bem Cande. Tarum trägt man viel seidene Kieider in den Abendgesellischaften, die hier und bort statfinden, doch wich 
noch nicht getangt; man wird aber Tarsatan, Till ober 
Krepp dagu tragen, wie im vorigen Sahr. Die Tüllichleier, mit Gold gestidt und mit Seternen durchjäet, 
sind Wode, wenn die Damen aus der Oper oder vom 
Ball sommen; es soll eine Erinnerung an die spanische 
Mantille sein; es ist aber nicht ieicht, ihn mit Grazie 
au tragen.

Wir haben bereits von der modernsten Art ber hüte gesprochen, deren Fond oder Ropf gefältelt ist, oder genfrochen, deren Fond oder Kopf gefältelt ist, oder Denigstens meistens. Inchesen tragt man auch ned viele runde, platte Köpfe, und Mme. Alexandrine zieht sie sogar vor, besonders wenn der hut gang von Sammet ist. Wir sahen einen reizenden hut von Felbel und krichten fahren, mit ähnlichen Federat, Sardine und Krämpe waren mit schwarzem Sammet beseit; unter derielben eine einziger keine frichvotse Schlerie; die Binderbahrer in rohem Sammet, sehr berik, der nicht isch mich ischem Sammet, sehr berik, der nicht isch lang. Biele Capoten sind halb in Kalten gelegt, d. h. der Aspf und die diegere Krämpe, das Andere platt im Allgemeinen; diese Capoten sind von Atlas und Plüsch, oder von Atlas und Plüsch, oder von Atlas und Plusch,

Miemand versteht es wie Mme. Alexandrine, eine alleetlichte Cofffüre gusammengulegen oder ein keines Daubohen von Band oder Spigen zu einem Diner oder für's Theater. Die langen Puschein zu Coiffüren, ja selbst an Suten und Kleidern, sind sehr modern; doch giebt es viele Damen von feinem Geschmad, die sie nicht annehmen wollen. Wir sahen eine Coiffüre von Blonden, welche mitten auf dem Kopfe eine Guiffurdund bil beten, bie von sieht leinen Maraboutlysjen war. Diefe beten, die von sieht kleinen Maraboutlysjen war. Diefe

Bebernguirlande ging hinten auf ber Biechte zusammen, wo fie breiter wurde und burch zwei Puscheln befeftigt war, die auf ben Sals herunterfielen; diese Coiffure ift in rola aans allerliebit.

Die Dobe bes Bournouß ichließt nicht bie ber Rafade mit Dels befett aus, im Gegentheil, fie garantirt fur beren Kortbauer in ber Dobe. Bebe Dame tann einen Bournouß tragen, mag fie fein, mer fie will; fur Die reiche, vornehme Dame allein ift aber bas eble Delawert, weil es febr theuer ift und feine Dittelmäßigfeit vertragt. Die Rafade von Cammet mit langen Schofen. befett mit Marter ober blauem guche, wird immer von gutem Gefcmade fein. Der blaue guche, ber im vergangenen Jahre von Reifenden, Die ben Pringen Napoleon auf feiner Reife in Die Polargegenben begleiteten, mitgebracht murbe, machte in Paris Furore, aber wenige Saufer waren im Stanbe, Die Nachfragen nach bemfelben gu befriedigen. Dan weiß, bag bie Rafferin biefem Pelgwert einen folden entichiebenen Borgug gab, bag fie fogar jum Befat einer Robe ben Befehl gab, ibn tommen zu laffen. Diefe Robe beftand aus zwei Roden in violettem Sammet; ber zweite Rod, an ben Seiten offen, mar mit blauem Ruche befett; Die Taille obne Schoon und um ben Sals und vorn berunter ebenfalls mit Delg verbramt. Subeffen wird ber Bobel immer ben erften Rang ale Pelgbefat behaupten; und Schwan bleibt immer reizend fur Ballumbange.

Auch die wohlriechenden Effeugen tommen wieder in Aufnahme bei der eteganten Belt. Geit einigen Sahren bebeinte man fich unr bes "Iris de Florenes», bes "Cedia" oder des "Lau de Portugal", welches Lettere auch immer beliebt bleiben wird. Reuerdings macht "Collies" viel Bid mit einem praparitten Parfium auß Sandelhofz und auß Bernstein, das gang ausgegeichnet sein ist; boch bleibt das "Lau d'Iris" immer noch das am meisten bei liebteite; alle dies Wohlgerüche enthalten teinen Moschus, der gang vervönt ist.

#### Erklärung des Modekupfers.

1. Camma Mantel von Sammet Auch mit Borten, Die Schmelzicheln zieren, in Carreaup befett. Das Rudentheil bes Mantels ift unten nach innen umgeichlagen; von ber Schulter geben tiefe Falten aus. Die Mitte des Rudens ift ein wenig bolgenformig, und ein breifaches Capuicon vervolltanbigt biefen Mantel. Der Mermel beginnt über bem Arm wie an einem Bournoug. Dut von geripptem Sammet, mit einem Sanchon von Sammet und Spigen garnitt. Uebereinstimmenbes Bavolet. 3wei gebern fallen hinten in die Kalten bes Bavolets herab. Im Innern Blonde und Iteine Nosenbuquets.

- 2. Capulet Sammet: Mantel in Talmaform mit gefätteltem Ruden. Die Wondquetaire-Aermet, sowie ber Mantel rundumfere find mit Pyramiden von Posamenterieen nub Schmelgen garnirt. Sammethut mit gebern an ben Seiten.
- 3. Dauphine schwarzer Sammet-Mantel mit einem breiten Guipure-Bolant und mit einer Stiderei, die eine Oraperie bildet und durch Andpfe aufgenommen ist, garnitt. Er hat vorn die Form eines Shawls und hinten steigen Kalten Louis XV. bis jum halse herauf. Die turzen Aermet sind glodenartig. Der in Rr. 2 erwähnte Dut von hinten geschen: der Schrin ist muschetartig mit Spipen bededt und an beiden Seiten mit Keder-Louise neutrie gine Spipe bededt das Bavolet.
- 4. OMloret Tuch-Mantel mit einer Innenseite von iogenanntem Barenpelj. Der edige Acmel, ber gleichsam bie Bortiegung bes Rudens bilbet, ist mit mehreren Reisen ibrereinandergeseister schmaster Fransen garnitet. Sammetbänder, am Rande gestreift, gehen rund um ben Mantel und endigen in Trobbesin von Seibe und Schmelgen. Taffethat mit einer Modes Schleise, am Rande des Schleines mit Blonden garnitet.
- 5. Palatin, großer Mantel von Chinchilla Tuch. Der Rüden ist glatt, bas Vorbertsell fällt in Korm einer Schärpe berab, zieht sich alekann rings um ben Urm und läst einen Armel ohne Nacht sehen. Die Schärpe ist unten mit breiten Braubeubourgs garnirt und ber gauge Mantel mit quergestreisten Sammelborten eingefaßt. Eine Franse beendigt die Garnirung. hut von griechsschem Sammet, mit einer Bergierung von Sammet und Blowbe; Iseine Chefchen missen sich in der Borden bei Schirmes und bed Bauvletts.

Die Abonnenten der erften (Acht Thaler) Ausgabe erhalten als Extra Bugabe:

Ginen Stahlftid.

Die Beitung fur bie elegante Belt ericeint mochentlich und zwar in brei verichiedenen Musgaben:

Gefe Kusgade mit allen Bellagen wie Thaleren ischlich. Gnichlic m Joseponge 20 Damen und de derren Wodeluhfer, Musifheilagen, Amsterdefein inwelkliche Kreitens. Meden Schmittadein lierberen, Bellowomine Bogen, Berträlk, Generölberte. Die preite Kusgade zu dEpalern isbeilch beingt benjeden Art und ausfalissisch Damen Moderweite und Aufleicheln. Die britte Rusgade zu dereintalb Educken enthält mehreren Woderpier, einzig dere schnicklas Educken

Alle Budbanblungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Dtto Jante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.

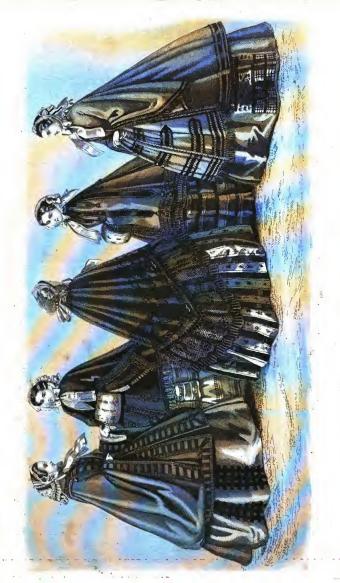

Nguren to longer



Von diefer Zeitichrift ericheint wochentlich eine Lieferung von 11/2 bis 2 Bogen Tept, mit artiftlichen und technichen Beliagen, bestehend in Barifer Mobetupferu Mufter- und Schnitt-Lafeln fur Damengarberobe 2c. in forgfälligfter und reichfter Auswahl.

### Frau Bilde.

### Romantifche Ergablung

nach einer thuringifden Boltefage

£. Schrader.

I.

Ans bem tiefften Schacht ber Berge In bem Lichte Steligen Imererge Kobeld', Wichter, Schmach und Relb, Bie jaben Zeit, Wicht' und Iwerge. (Mitel Lieb.)

Es gefchaf an einem ichwulen Frühlingsmorgen bes Sabres 1260, daß buntte Wolfen sich auf ben Bergen bes Eisenacher Landes lagerten und ben Bewohnern der Burg Steinberg ein unheiltrohendes Wetter verkündeten. Wirtlich vollten hin und wieder ichen Donner durch die Wälder, daß sich das Wild in seine Soffen stüchtete. Dilbegart, das eble Burgfraulein, stand am Kentler, füßte einen Brief, ben se ichhaften aus bem Busen gog, und ließ sinnend ihre Blide in die Berne schweifen; denn es war heute der Tag, an welchen — wie der Brief meldete — der Ritter Aribert in Begleitung ihres Vaters, Otto von Steinberg, von dem Turnler gu

Nürnberg heintehren wollte. Das Frautein liebet ben Mitter Aribert mit jugenblicher hingebung und hoffte mit tiesem Schnen auf seine Rüdlehr, bie durch ein heftiges Gewitter, wie sie in gebirgigen Gegenden nicht setten find, leicht verzägert werben tonnte. hilbegart werfolgte baher nicht ohne Bangen ben Bug ber Wolften und bat, bah ber himmel ihr nur heute guabig sein und einen heitern Sonnenstrafl auf die Kluren niedersenben möchte. Alls ob ber Almädptige ihr Gebet erhört hätte, gertheilten sich bie Wolfen, und balb schinmerte bas ichmite Blau hindurch.

"Da sieht man bod, was dos Gebet eines ichnen Kaleins thut", fagte Erwine, die treu Bienerin, welche sich leife herbeigeschlichen hatte. "Ber wenigen Minuten noch schien fich bes Wetters Unheil auf diese Burg entladen zu wollen, und jeht — seht nur — jeht bräugt sich die Sonne hindurch und verspricht uns einen ber heitersten Maitage."

"Ach, wenn bu wahr spracheft, gute Erwine!" verfeste das Exaulein, von neuer hoffnung belebt. "Meer man sagt, wenn die Sonne sogleich nach einem Gewitter speine, bag baffelbe bann nur mit um so größerer hoftigteit wiederteber. Kann dies nicht auch heute ber hall sein?"

"Nicht fo kleinmuthig und verzagt, icones Franlein, wenn man ben Brautigam erwartet. Das ziert junge Damen nicht; diese muffen immer froh und guter Dinge sein, damit der Liebste, wenn er fie einmal überraschen follte, die übsen Beiberlannen nicht merkt. Er würde ja sonst gleich gurüdschreden und bedenklich werden, jemals zu beirathen."

"Du haft Recht, gute Erwine. Doch horch! was war Das?"

"Das horn bes Thurmwarts. Sie fommen! Sie fommen!"

In der That war es ber heimtehrende Burgherr mit bem Ritter Aribert und bessen Knappen Beit, welche Einlas begehrten. Eisig verließen die beiben Franceigimmer das Gemach, wobei das Fraulein, ohne es zu bemerken, ben Brief verlor. Beibe begaben sich in das Empfangsdimmer.

Raum waren sie hier eingetreten, als auch die beiben Ritter mit dem Anappen Beit hereintraten. Das Früulein wars sich gerintraten. Das Früulein wars sich erreut in die Arme des Baters, worang sie auch dem Ritter Artbert de hand reichte und ihn auf Steinberg berzilch willkommen hieh. Sie schichmiegte sich gartlich an tiln an und fühlte sich durch seine Geraenwart höchsich bealütt.

"Recht fo, Silbegart", fprach ber Bater. "Aribert verdient einen folden Empfang; er ift ein tapfrer Ritter."

"D fcweigt bavon", bat biefer.

"Nicht boch, eine Braut muß Alles wiffen", entgegnete ber Burgherr.

"Gewiß hat Aribert ein Abentener bestanden, lieber Bater", sprach bas Fraulein. "Ich bitte, erzählt es mir."

"Ermahnt doch biefe Rleinigfeit nicht", bat Aribert,

"ift fie boch faum ber Rebe werth."

"Mie Wetter! Eine artige Kleinigkeit, wo es fich un ein Menischenben handell", verfeste der Burgbert. "Denke Dir, hilbegart, ich hatte mich in der herberge etwas verweilt, und Aribert war vorausgeritten. Da sieht er in der Ferne, wie drei Begelagerer über einen Fremdling her find und ihm den Garand machen wolen. Schnell sprengt er heran, zieht das Schwert und beginnt den ungleichen Kampf. Ich und Veit waren inzwischen auch im Sattel und sprengten hingu; doch als wir antamen, war die blutige Arbeit schon gethan. Die Ränder lagen theils todt, theils verwundet zu seinen Füßen."

"Run mahrhaftig, Shr feib ein tapfrer Ritter, Aribert", fagte mit einem heitern gachelu bas Fraulein. "Wer war benn ber Frembling?"

"Ein Bohne von Geburt, Bogislav mit Namen", entgegnete gleichgulitig ber Ritter. "Er fchien mir ein reunderlicher Mann, ber auf ben Gebirgen Rrauter und Erze suchte."

"Und wo ließet Ihr ihn?" fragte bas Graulein.

"Wir brachten ibn gur nachsten herberge", erwiderte Bener, "dort empfahlen wir ibn dem Wirth zu guter Pflege und ritten bavon." "Dhne daß er weiß, wer ihn gerettet bat?"

"Der Nitter wollte es so", bestätigte der Burghert. "Kennt jener Mann doch kann unsern Namen", sprach eibert. Ros soll das Meitere? That ich doch nicht

Aribert. "Was soll das Weitere? That ich doch nicht mehr, als mir die Pflicht gebot."

"Wie gut und ebel Ihr boch feib, nicht einmal ben Dant eines Geretteten entgegen zu nehmen!" verfeste bas Fraulein, ibn gartlicher umfaffenb.

Mittlerweile hatte Erwine mit Gulfe bes Anappen Beit ben Tifd mit Wein und Speifen befest und lub bie Angetommene ein, fich zu erquiden, wozu diefe fich auch nicht lange nothigen ließen.

Während nun die Ritter ben Becher siefig die Runde machen ließen und dem Krudieln die Pracht des Auriters zu Närherg zu schildren versuchten, eifte die immer geichäftige Erwine in das Jimmer des Franseins, um es zu saubern und auszupuhen, wobei ihr der vom Kräulein verlorene Brief in die Hahre sich Bereundert hob sie ihn auf und las ihn, denn, im Kosser organ, war sie des Lefens tundig. Er war von Aribert, und sein Inhalt lantete: "Gruß und Kuß, edes Kräusein! Ausgebt über dich der Anglein nach Wansch wie Glief. Ich aus die die der Inneigung und des Wohlwollens Eures Laters zu erfrenen und werde bei ihm um Eure hand werben. Auf St. Ich konntaktsa sehren wir nach Seichwer zu nerfen.

"Auf St. Urbanstag? Ift heute St. Urban?" fragte bie Dienerin erichrecht. "Dann ftelt und bie Mutter Gette beil es. Urban ift ber Seienberge Schrecknetag seit langer Zeit. Gott verhüt' ein Unglud. Auf St. Urban geht Kran hilbe, die wilde Jägerin, aus bem hörselberge, sagt man, und sicht sich einem Bublen, ben sie burch teustisch Bleindwerf in den Berg verlockt, daß er nimmer wiedertebert. Aus dem Geschelt der Eteinberge hat sie ichon zwei geffen deren. Der geftrenge Gerr muß gang vergessen faben, ab hen bei Getten Gerten. Der geftrenge Gerr muß gang vergessen jaben, ab heut St. Urbanstag ift. Deum will ich schweigen und ihm seine in Mas fein!"

Bei biefen Worten verließ Erwine betiommenen Sprzens bas Gemach, um ju feben, ob die Sperischaftiges Dienstes beburfe. Sie fand nur noch das Fraulein und ben Burghern, welcher von bem fünftigen Glüde feiues Rindes sprach. Mitter Aribert hatte fich heimlich entigrant. Bekimmnert um fein Geschie, verfolgte bie treue Dienerin des hanfes die Spur des jungen Mitters und fand ihn enblich im Rittersal, wo er auf und ab ging mb die Bilber der Ahnen seiner Braut betrachtete. Sie verfelet fich ftill und beobachtete ihn. Da hörte sie brerden:

"Sft mir's heute boch so sonberbar ju Muthe, wie noch nie. Rirgends hab' ich Rub'; felbst bei meiner Gilbegart will mich's nicht langer bulben. D'rum will ich suchen, mich burch ben Anblich biefer Bilber zu gerftreuen." Enblich warf er fich in einen Lehnstuhl und Erwine glaubte harfenklange gu vernehmen; fie fab, wie ber Mitter verwundert um fich blidte, bann, wie aus tiefem Schlaf erwachend, auffprang, fich bie Angen rieb und sprach:

"Sod' ich getraunt? — Wie ist mir so wunderbar? — Mir schwindelt der Kopf. Jaubertiche, juge Bilder fleigen vor meinen Augen auf. Ich süble mein herz von einem unendlichen Sehnen ergriffen. — Umschweit Du mich, theure Silbegart? — Weh mir, Du bist es nicht!" Alls ob ihm schwindele, bebedte er die Sirn mit seiner hand, so dann verworren um und jang.

"Belch sehnendes Berlangen Ergreist mir jest das herz! Sit's freude oder Bangen? Sit's Wonne oder Schnerz? Es steht vor mir so ichon und milb Und ift nicht, hilbegart, Dein Bild?

Ift es ein Truggebilbe, Was meinem Aug' erschien? In sonnige Gefilbe Will's mich von hinnen zieh'n! Es steht vor mir so schon und milb Und ist nicht, hilbegart, Dein Bilb?

Der Theuren Schmerz bereiten, Ift gegen herz und Pflicht; Und bennach muß ich scheften, Ob mir bas Auge bricht! Es steht vor mir so schön und mild Und ift nicht, hilbegart, Dein Bild?

"Gott, was ift mit bem Aitter vorgegangen? Gewiß hat es ihm Krau hilbe schon angethant" sprach teise Erwine, indem sie die hande faltete nnd sah, wie der Ritter sich wieder in den Lehnstuhl niederwarf. Sie verließ ihren Standpunkt und eilte fort, um dem Burgherrn von dem wunderdaren Vorgange Runde zu geben. Mittlerwelle rannte der Anappe weit im Schlosse herum, um den Ritter Aribert zu suchen. Endlich fand er ihn.

"Bo ftedt Ihr boch, herr Ritter?" fragte er, "bas Stäulein und ber Burgberr find febr um Guer Außen-bleiben beforgt. — Großer Gott! Wie febt Ihr aufeinnal so trubfelig aus? Ift bies bas Gesicht eines Ritters, ber mit bem schoften Kranlein im thuringer Cante hochgeit halten will?"

"Meine Sinne find mir wie verwirrt, guter Beit," feutzte Aribert. "Es ift fein Badafinn und gleicht ihm doch. D, baß ich Dir fagen tonnte, wie mir's ift. Aber wirft Du es auch begreifen?"

"Und warnm nicht, herr Ritter?"

"So wiffe, es ift mir angethan. Ein zauberisch Bilb fcwebt siets mir vor ben Augen," iprach ber Nitter mit tiefem Schmerz. "Bobin? ach, Bobin? Das nur tonnen die Götter wiffen. Doch lag uns fort von hier, ich liebe hilbegart nicht mehr!"

"Armer Ritter, befinnt End, 3hr traumt!"

"Ja, wenn es ein Traum ware! Doch fieh, wie bofer Geifter bem Boben entfteigen! Gie wollen mich 'Taffen, mich mit fich hinabziehen! Da mußt' ich aber boch ein feiger Mitter fein!" Bet Diefen Worten zieht er bas Schwert und haut um fich herum, baß Beit, um uicht getroffen zu werben, auf die Seite springen muß. In bem Augenbilde treten Erwine mit bem Fraulein und bem Mitter Otto, bem Burgherrn, herein.

"Gott, was geht hier vor?" fragte der Lettere. "Es brohnt ja die Burg, als ob unterirbifche Feuerschlunde tobten."

Da eilte Beit auf bie Angetommenen gu und fprach, auf ben Ritter beutend: "Wein guter, armer Gerr!" . . .

"himmel, was ift mit ihm?" rief bas Fraulein und eitte auf ben Geliebten gu. "Aribert, Du bift fo bleich! Jejns Maria! er ift trant, febr frant!"

"Bas hat fich jugetragen?" fragte Ritter Otto haftig ben Rnappen.

"Ja, wenn ich's mußte", verfeste biefer. "Dein berr aber felbft fagte, es fei ibm angethan."

"Barmherziger Gott! hab' ich mir's doch gedacht!" rief befürzt Erwine. "Seder Ritter, nug ich Euch an Sures Haufes trauriges Geschick erinnern? bedeukt, es ist heute St. Urbanstag!"

"St. Urban, fagft Du? Und jene unheilvolle Sage? Ich habe fie immer nur fur einen Aberwiß meiner Borfahren gehalten."

"Bollte Gott, es war' nichts weiter!" entgegnete bie Dienerin.

"Eine Sage?" fragte schmerzlich das Braulein, welche ben obnunächigen Ritter gart umichungen hielt und ihm mit der weichen Sammethand fanft die Stirn rieb. Macht mir nicht das herz noch banger. Bon was hanbelt iene Sage?"

"Saft Du wirflich noch nichts von dem treuen Edart gebort?"

"Was follt' ich nicht? Man ergablt, feit ber ebte Mitter Annhäufer zur Krau hilbe in ben Berg gegangen, sibe er vor demselben nub warne Zedermann. And ziehe er ber wilden Sagd vorans, bie in ben zwölf Nächten bie Borften und Wälfbe durchiebt, und warne, bertelben aus bem Wege zu geken."

"So ist's", sprach ber Bater. "Aber noch mehr will ich Dir fagen. Der treue Chart ist der Urahn ber Setenberge und sein traurig Berhänguis mit dem unfrigen eng verstochten. Er war einst Derr im Elfat und im Breisgau, ein tapfrer Deld aus dem Geschieden

ber Berlinge. Er hatte ben Tob einer feiner Munbel, eines Frauleins von Berlingen, an Ronig Ermenfried geracht, von welcher Beit er ber treue Edart bieg. Rach Diefer eblen That gog er fich lebensmube auf Burg Steinberg gurud, um Amelinens, feiner iconen Tochter gu marten. Gin Ritter ans Thuringen, ber eble Tannbaufer, febrte einft bei ibm ein, fab und liebte Amelinen, gewann bie Bunft bes Baters und warb um bas Fraulein. Allein Ameline mar einem Ritter aus Franten gugethan und verschniabte ben Thuringer. Sann: baufer verließ in Bergweiflung bie Burg, ergab fich ber Luft ber bolle und marb Fran bilba's Beute. Edart, voll Rummere um ben eblen Tannbaufer, verfluchte bie ungerathene Tochter, fagte Burg Steinberg auf immer Balet und begab fich tranernd an ben Borfelberg. Ginft war Fran Silbe auf die Jagd ans und die Pfortnerin batte bas Bergthor offen gelaffen. Edart brang binein, befreite ben Tannbanfer und geleitete ibn gen Rom gum Stuble Pabft Urband. Ingwifden febrte grau Gilbe von ber Jagd gurud, fand bie Pforte offen, ben Tann: baufer entführt. Butbend ichleuderte fie Die nachläffige Pfortnerin in ben tiefften Schacht bes Berges und verbieß fdwere Rache an Cdart. Gie verwirrte ber fluch: belafteten Ameline Die Ginne, jog fie in ben Borfelberg, awang ibr bas Pfortneramt auf und ichmur, alle bundert Sabre auf St. Urban eine Braut aus bem Beichlechte Edarts burch Entführung bes Brautigame ungludlich an machen."

"Aumächtiger helfer! Ich ahne!" rief angftvoll bas

"höre weiter", fuhr ber Burgherr fort. "Nichteber follte Ameline Bergebung, bas haus Steinberg bie Erledigung bes Gluches und ber treme Edert bie ewige Rube erlangen, als bis eine Steinberg, Amelinens Schulb fühnend, für ben geraubten Geliebten ihr Leben und iber Seilgfeit babin gabe."

"Saltet ein!" rief ba Erwine. "Martert Guer Rind nicht langfam gu Tobe!"

"höre nur das Eude noch", sprach ber Bater und finde fort: "Richt minder unglidtlich ging es dem Tannshafter an Rom. Pabst Urban ergriff ein weises Schöden und rief zerus; io wenig biefer dure Stad grünen wird, so wenig werden Dir die Sinden vergeben werben. — Der ewigen Scilgtet versuftig, begab sich Tannhaufer wehltagend in den Berg zurucht und Edart hielt seutzend Bacht, wie vorden. Dundert Jahre waren vorüber, als einer Steinberg in Ritter Sachsenheim der Brautigum entsicht wurde, ben nie ein Auge wiedersal. Der heutige Tag beschieftigt bas zweite Jahrhundert, — unglüsselligans erfagte Tag!"

"Ich bin verloren!" rief bas Fraulein', indem fie in ben Schoof bes Ritters Aribert fant. Durch diese Erichutterung erwachte ber Ritter. "Wos wollt Shr? Wo ift mein Schwert?" tief er, indem er finster um sich blidte und seine Braut erkannte.
"On hier?" fragte er im Tone ber Berwunderung.
"himweg, binweg, unglüdliche, und such mich zu vergessen! Mein Schiffal ist bestimmt, ich darf länger hier nicht weisen."

"Aber, Ritter, um Gottes Willen, was ift Euch? Bas führt Ihr für eine Sprache? Wo wollt Ihr hin?" fragte das Fraulein mit schnerzzerriffener Bruft, während der Burgherr herachlos daneben stand.

"Borfche nicht weiter; ich felbst weiß nicht, wohin mich's giebt!" Er beidte noch einen feurigen Rig auf blibegart's schwanenweiße Stirn und fürmte baftig fort. Mile blidten ibm erstaunt nach, ohne im Stanbe zu fein, ibn zurüdzuhalten ober mit Bliden zu verfolgen. Es herrschte ble tiefste Bestürzung.

П.

Im Mondesglange Rit Pfeil und Lange Ueber die Belder, Ueber die Balber Berge und Thaler Braufet die farmende Jagd. (Alles Lieb.)

Es dammerte bereits ber Abend, als zwei Franenzimmer auf bem "Dörfelberge fichtbar wurden und eifrig
nach Etwas zu juden schienen. Das Antilis Beiber
trug das Gepräge von Kummer, Angst und Sorge und
nicht selten entstürzten bem Ange ber Jüngeren Ipfenen
bes Schwerzes. Es war hilbegart mit Erwinen, welche
schon mehrere Stunden lang die Gegend nach bem geliebten Aribert durchforischt hatten, obne jedoch die minbeste Spur von ihm ansgefunden zu haben. Keine wußte,
wohin er so ichnell gestohen war; boch ahnten Beibe
bas Entfestichte. Muth- und hoffnungstos geworden
burch das lange fruchtlose hernmirren, mahnte Erwine
emblich zur Rückfebr.

"D, gebt boch endlich meinen Bitten Gehor und tehrt guride", bat bie treue Dienerin. "Schon ist die bie bet guride", bat die treue Dienerin. "Schon ist die jich um die lange Abwesenheit der Tochter änglitigen. Ich bitte Guch, tehrt um; lagt den verichwundenen Ritter durch bie Knappen Gures Baters suchen und bebentt, daß Ihr schon meit über Ture Kräfte gegangen seid. Seht nur, wie Steine und Beftrüpp End bie Stige blutig gerigt haben. Rehrt um, gnadlges Braulein!"

"Meinft Du, Deine Borte werden mich bethoren?

Spare fie."

"O feib boch vernünftig, icones Graulein, und bentt an ben Schmerz Gures Waters, ben 3hr, ohne ein Bort zu fagen, verlaffen habt. Nehmt Richflicht auf ibn und bedentt, bag 3hr die Lette feines Stammes feib. Wer follte einft feine gitternben Fuge leiten? Dem Auge bee Frauleins entfturgte ein Thranenftrom; es zeigte mit einem glaubigen Blid nach oben.

"Rehrt um, ich befchwore Euch", fiehte die Dienerin von neuem; "Ihr werdet den Geliebten uimmer wieder finden!"

"Glanbft Du bas? — Sch teher nur mit ihm ober uit jur Burg gurudt Und gerent es Dich, mich begleitet zu haben, so teher Du zuräd, ben Entischulg meinem Bater zu verfünden. Sch gebe Die Kreiheit, zu thun, was Die beliebt. Gehl Laß die Unglädliche, die Bertalfene, allein, laß. "

"Ich bitt' Euch, ichweigt! Die, nie werd' ich meine herrin verlaffen und follt' ich mit ihr untergeben!

"Recht so, trene Erwine", sprach bas Fraulein, mit einem leigen Drud ber Hand, "verlaß mich nicht in biefer peinlichen Stunde; hilf mir vielnicht ben gebeinen Eingang in ben Heitleber genibeden. Den Geliebten muß ich wiederhaben und sollt ich ihn bem Innersten ber Erbe, bem Fürsten ber Sinfternis entreißen miffient Doch still Wir sind an ber Worgenseite bes Bergeb. hier und bie Pforte sein."

"Die werbet Bor ohne frembe Gulfe niemale finden", antwortete eine freude, manulide Stimme. Belde frauen blidten fich erichroden um unt öhene einen Mann von fleiner, unterseigter Statur vor fich stehen, der den Ropel verbunden und einen Sad über bie linte Schulter geworfen hatte. Sie saben sich einen Angenblid verlegen an.

"Bas führt Euch in diefe Ginfamteit und auf die Hobe des Bergee?" fragte endlich das Fraulein, nicht obne einen Auflug von Furcht.

"Sab' heilsame Kräuter gejucht auf bem Berge", gab ber Fremde gur Antwort, "und chel Metall aus ben Seitens gestiopft; will nun in's Thaf sinab. Ge wird thauig ichon und naß, da taugen die Kräuter nicht; auch wird die Membsichel schon sichtbar. Ich rath' Euch, mit mir beim zu geh'n, die Sternzeichen beuten eine Schauer-Racht."

"Bas founen wir zu furchten haben?" fragte icheinbar bergbaft bas Fraulein.

"Seid Ihr hier so fremt, daß Ihr alse sprecht? Wift, das ist der Sorfelberg, wo Tran hilbe horft halt; dier ist die Pforte, aber Ihr fant sie nicht jeben, weil Ihr tein Countagetind seid und die gebeime Wiffen ichaft der Steine und Kraiter entbebrt. Ber der Pforte fist der treue Eckart und warnt Zedermann. Ich rath Euch, geht mit wir! Mitternächtlich zieht Brau bilbe auf die Jagd, und bann wehe Dem, der ihr begegnet, er ist für das Erdenleben, wie für die Ewigkeit verloren."

"Folgt dem Rathe Diefes Mannes, Fraulein, und laft uns hinab geh'n", bat die Dienerin.

"Billft Du? - 3d bleibe."

"Shr glaubt mir nicht, wie es icheint", fuhr ber

Fremde fort. "Da, nehmt dies Kraut, bestreicht damit dreimal Eure Stirn und Augenlider. So. Seht und glaubt 3hr nun noch inimer nicht?"

"Ad jal Gott feit gelobt, wir find am Biel! Sch jebe die Pforte und see auch ben trenen Edart, wie er mit seinem langen, eichgrauen Bart sergione Wacht balt. Da, nimm und On das Krant, Erwine, bamit Dein Auge heller sehen ternt, und lag uns eilen, ibu gur retten! D, Kribert!"

"Aribert?" wiederholte leise ber Frembe. "Das ift auch mir ein theurer Rame. D war' es berselbe, ber mir hente Worgen bas Leben rettete, wie wollt' ich Alles aufbieten. es ibm an veraelten!"

In biefem Augenblid erichell aus ber Tiefe bes Berges ein hobjer, fcauerlicher Ion und fait ichien es, als ob ber Berg mertlich schüttere. Da erfaste ber Frembe firmisch bes Frauleins garte hand und sprach: "Remunt, tommt mit mir un's Thal, Frau bilbe begehrt ein Opfer!"

"Dant Gud, herr, recht innig fur Guren Liebesbienft", entgegnete bas Fraulein, indem es fcuchtern bie hand gurudgog; "aber wir bleiben."

"Run, dann behut' Euch Gott, ebles Fraulein!" (prach der Fremde, indem er fich siefeinbar verabsicietet, in der That aber nur um eine Bessende bog, wo er stehen blieb, die beiden Frauen ungesehen beobachtet und im Stillen sich gelobte, ihnen im Nothfall beigniteben.

Als hilbegart fich mit Erwinen allein glaubte, warf fie fich mit der Begleiterin auf die Erde nieder, faltete bie hande und betete:

"Dobe himmeletenigin, Reiche Gnaben: Spenderin, Blide mild auf mich herab, Stürz' mich nicht in frühes Grab! Lag mich Deine huld unweben, Den Gelichten wiederfeben!"

Da öffnete sich die Pferte und sie fah eine Wenge Ritter und Geklinoppen aus ihr hervorzeben, benen hilbe, im Amageneutleibe, und von vielen wunderbaren Besein umgeben, folgte. Sie alle waren mit Köchern und Pfeilen veriehen. Ihnen voraus erkönte verworrener hörnertlang, untermisch mit hundegebell.

"Der himmel fit mir gnabig, Erwine", fprach bas Fraulein, fich langlam erhebend. "Siehft Du hitbe mit ihrem Gefolge gieben?"— Und fieh!" rief fie frenbig, "bie Pforte ift offen und ber trene Catart wintt mir, naber zu tommen."

"Bohl fah ich die wilde Sagb vorüber gießen, obles Frankein. Aber um Alles in ber Welt, wagt nicht bie Bohnung ber bofen hilbe gu betreten, es wurde mir und Ench das Leben foften."

"Und hatt' ich gehn Leben, ich wurde feinen Augenblid gogern, fie um die Rettung bes Geliebten bingugeben. Ja, ich wurde felbft ben Berfuft ber ewigen Seligfeit ulcht icheuen. Doch tomm! Die enticheibenbe Stunde, auf Die ich fo febnlich gewartet, ift ba. Sier will, bier muß ich ben Beliebten mleberfinden, mir fagt es mein berg. Bie? ich gittre? Richt boch; Duth, Dluth, Gilbegart!" rief fie. "Ale Die ebelfte meines Beichlechte, ale bie bochfinnigfte ber Stelnberge wirb man mich preifen, wenn ich thue, was vor mir feine an unternehmen gewagt bat. Dein leben und meine Celiafeit opfere ich Aribert, obne ben mir bas leben gebaltlos und obe ift! Bas lit auch eln Beib obne Liebe? D'rum will ich mit Aribert leben ober mit ibm fterben!" Bei biefen Borten fturgte fie fich mit fo milber Saft auf Die Pforte gu, daß Erwine ihr taum gu folgen vermochte. Allein fie fchredte ebenfo fchnell gu: rud, benn ale fie ben Gingang erreicht hatte, traten Ihr Aribert, Tannbaufer und ble Pfortnerin entgegen, melde lettere ibr naber tam und fprach:

"Burchte Dich nicht, Sildegart, ich, Deine Meltermutter, bie ungludliche Ameline, führe ben Geliebten Dir zu. Der Simmel nimmt gnabig Deinen Willen für bas Defer an, — hilbe's Bluch ift entfraftet, Dein Aribert frei!"

"Mein Arlbert frei!" rief Silbegart und fchlang feurig bie Arme um ben Geliebten.

Während blefe in ber Wonne bes Entgutens ichwelgten, wandte sich bie Pförtnerin an ben Ritter Tannbaufer und fagte gu ibm: "Ihr, Tanubaufer, battet teine Abnung, bag Auneime in Gurer Robe weilte. D, wie langiam ichleichen einer Reumuthigen Die Jahrhunberte bin! Benut man Ench nicht unwahr ben eblen Tanubaufer, so leischt meine Schaube aus und vergebt mir, tamit ich endlich bie ewige Seligfeit ertange!"

"3ch liebte Euch", fprach biefer, "barum vergeb' ich Euch, Ameline, und gwar um fo lieber, ba Ihr mich aus bilde's Gewalt, aus bem Pfuble ewigen Berberbens entfubrt babt."

Da fant die Pfortnerin vor Edart, bem treuen hüter ber Pforte, auf bie Rusee und fiehte: "D, mein Bater, feld Sor nun verfohnt?" Daburd aufmertfam geworben, erblidte Tannbanfer ben treuen Edart und rief verwombert: "Bie, auch 3br wacht noch, Edart?" Da breitete ber treue hüter feine Krune aus, nun'afte feine Kinber und sprach: "Miles fet vergeben und vergeffen! — Run tonun, fürft ber Gräber, um schließe mit allen Mugen zu. 3ch bin mute, febr mibe, und sehne mich nach ber ewigen Rube."

"Der Teiebe Gottes beichatte mich und Ench!" fprach bie Pförtnerin, wöhrend hilbagart, welche bet er Umarmung ihres Geliebten zu traumen wahnte, nun völlig jum Bewugtfein erwachte. Sie blidte verwundert um sich ber und als sie fich überzengte, daß Alles, was sie fah, Wirtlicheit war, da fattete sie unwillfurlich bie hande zum Gebet und lispette:

"Du, bie uber Bolten fteht, Engel trugen mein Gebet Uns gu retten, gu Dir bin, hobe himmelstonigin. Du haft mir gu Lieb' und Leben Aribert gurudgegeben."

"Ja, sie hat Dir mich gurudgegeben, theure Daib!" rief ber Ritter, tief gerührt burch Die seelenvollen Worte seiner hilbegart. "Run soll und teine Zaubermacht mehr trennen. Du haft mich gerettet und ich gehere nun Dir mit Leib und Geben an."

Mit himmlischem Entzuden santen fie abermale eine ander in bie Urme und hielten sich, Bruft an Bruft gebrudt, laution unfchlungen, als das Geräusch von Mannertritten sie ftorte. Es tam naber; fie blidten auf und — saben Otto von Steinberg mit bem Rnappen Beit vor sich steben.

"Entlich, enblich, Kinder, bab' i" Euch gefunden!" iber Burgherr, indem er auf B. . gueilte und fie fturmifch an ieln berg brudte. Beit ließ fich vor feinem herrn auf die Knie nieder und weinte Freudenthranen.

"3a, theurer Bater, ich habe Aribert wieder! 3ch halte Cuch, ich halte ihn umichlungen, und — er liebt mich noch! Bergebt mir, baß ich belutlich Cuch verließ, um ihn gu fuchen. 3hr habt Euch wohl febr befummert?"

"Sehr, liebe Tochter. Doch als ich Dein Verfchwinben inne ward, bot ich alle meine Manner auf und bruchstreiste mit ihnen die gange Gegend, mit bem Borsage, nicht eher wieder heimzusehren, als bis wir Dich und Aribert gesunden hätten. Diefes Borhaben ward in uns noch mehr bestärtt, als wir des Ritters Schärpe im Grase fanden, was uns anzubeuten schien, baß auch der Besiger in der Nahe zu sinder sein mußte. Bir durchjuchten jede Schlucht, jeden Wintel, sedes Gebüsch und maren endlich so gludlich, ench beisammen zu finden."

"Und anch ich bin hier, ebter Kitter", fprach Erwine, indem fie feine hand erfagte. — "Doch, was weilen wir noch länger? Lagt uns ansbrechen, ebe Frau. hilte gurüftehrt und neues Unglick über uns verbreitet."

"Ja, laßt uns flieben!" rief Aribert; "fort, fort! aber wohin? Wir duffen ihr nicht begagnen, sonft sind wir des Tobes! Doch halt! Ich wolle John beile Sch will jenen Kels ertifeigen; vielleicht, daß ich erblide, wo bie Jagd ich hingewendet hat; dann ichlagen wir den entgegengesehten Weg ein. Drum harret nur einen Angenblid", bat Aribert und beeitte sich, die Kelsenspipe zu erklimmen. Doch tamm war er oben angesommen, als ein entjesliches Geräusch die Luft durchdröhnte, das die Anfanzi der Krau dilbe mit ihrem Jagdzefosse verfündete. Aribert fürzte auf die Aniee und machte sich auf das Schlimmite gefast. Das Gebraus tam näher; wilder Gefang er

fcoll burd bie Bufte und man glaubte folgende Borte gu vernehmen:

Das Jagdhorn iscallt, die Geister haufen, frau dilbe kehrt mit Sturmebraufen, seie kehrt im wilden Jorn jurud. — Ge droht Gefahr Brau hilde's Glüd! Wer ließ ihn aus dem Berg heraus, We ich ihn hielt für mich gefangen? Es glüh'n für mich nur seine Wangen, — Umgied mich, Bill und Sturmesgraus! Too der lebend, ift er mein, Frau dilbe's Buhle muß er sein!

Gin buntler Bolfenichleier übergog bas fanfte Licht bes Mondes. Der Berg ergitterte in feiner Grundvefte, und es ichien, ale ob die gange Ratur in wildem Aufruhr fich befande. Das wilde heer mar naber getommen. Man fublte bas Schauerliche; Die Saare ftraub. ten fich, bas Blut ftodte in ben Abern, und boch fonnte man Dichte febe. benn es war ringeum finftre Racht. Dan gitterte und war voll banger Erwartung, wie bieje Schredenefcene enten werbe. Da vernahm man einen Schrei, einen Schrei aus bem Munte Ariberts, und gleich barauf borte man mit Entfeten, wie ein gewichtiger Gegenftand aus ber bobe in Die jabe Tiefe binab. fturgte. Alle maren wie vom Blig getroffen und fanten betaubt gur Erde nieder. Erft nach mehreren Minuten tam man wieder gur Befinnung. Man blidte ichaudernb um fich, aber - alles Grauenvolle mar veridwunden: die Ratur mar wieder rubig, und ber neumond beleuchtete die Baldgegend mit feinem bleichen Gilberlicht. Schon glaubte man getraumt gu haben, ale Silbegart

"Aribert! Aribert! bift Du es wirtlich?" riefen Alle wie aus einem Runde. Rur hilbegart fcwieg; ber abermalige Berluft des Geliebten hatte fie in einen tobtenähnlichen Zustand verfentt.

ben Ramen Aribert nannte. Dit biefem Ramen er-

machten in ber Erinnerung alle Schreden wieber: man

bielt ibn fur verloren und wollte fich pon neuem ber

Bergweiflung hingeben, ale ber Ritter, con einem frem-

ben Danne geführt, in ihrer Ditte ericbien.

"Beruhigt Euch, er ist's und lebt!" sprach ber frembe Mann. "Kam ich doch gur rechten Zeit, ihn bel dem jahen gelösturz aufzustangen. Er ist zwar am Kopfe seicht verwundet, 's bat aber feine Gefahr."

"Ebler Frembling, wie tann ich Dir banten?" fprach endlich ber Ritter, undem er tief aufathmete.

"Sabt ichon im Boraus gedantt", entgegnete Diefer. "Seht mich nur an, ich bin Bogistau, den Ihr bente Morgen aus Rauberhand befreitet."

"Dich dante Dir bennoch, obler Mann!" iprach er mit einem fraftigen Drud ber hand, und eilte auf die harrende Gruppe gu. Er erblidte hilbegart am Boden liegen und rief außer ficht "Großer Gott, ift fie tobt?" Bon dem wütheudsten Schmerz ergriffen, warf er sich neben ihr nieder und bededte sie nit feurigen Kussen. "Still, still" rief er endlich, "mir war's, als do ie Wimper zudte. — D, daß es feine Täuschung war'! — Nein, nein! die Wimperu bewegen sich — der Busen wogt — es farbt sich die Bange — das Auge thut sich auf — Sie lebt! Sie lebt!"

"Gott sei gebantt, fie lebt!" wiederholte ber Kreis. Birflich tam hilbegart wieder zu sich und schaute bie Umftebenden verwundert an.

Alle befturmten nun ben Ritter mit Fragen, mas eigentlich mit ihm geschehen fei.

"Ich fühlte — fprach Diefer — als ich die hobe des Selfens ertiommen hatte, mich von einem unsichtbaren Arm ergriffen und in die endlose Tiefe hinabgeschleubert. Ich empfahl meine Seele dem himmet und — erwachte am Fuße des Berges in den Armen eines Mannes, der mich dort aufgefangen und mich so von einem sichern Sode gerettet hatte. Er heißt Bogislau und ist ein Böme, wie er fagte."

"Es war derfelbe, ber une die Pforte fichtbar machte". fprach Erwine, "doch wo ift er hin?"

"Er hat Gleiches mit Gleichem vergolten", verfeste Beit, "und ift gleich meinem herrn ohne Danf bavon gegangen."

Man ichaute fich überall nach ihm um, erblidte aber statt seiner Belienvorsprung ligen, umgeben von dem Nitter Tannhäuser und seiner Scocker Ameline, der Pförtnerin am hose der Brauhilla. Der treue Chart wintte und sprach hierauf mit einer tiesen Bassitimme:

"Rehrt nach Eurer Burg gurud! Diefer Berg, er wird verfinten! Reine Zuschrift wird mehr winten Bu Frau hilba's falichem Glud!"

Bas ber greife Suter gefagt hatte, geichab. Der Berg, ober vielnehr ber Theil bes Berges, auf welchem ber treue Edart mit seinen beiben Leidensgenoffen saß, stützte mit furchtbarem Rrachen zusammen und begrub bie brei Wesen unter seinen Trümmern. Bon jahem Schred erfüllt, begaben sich Aribert und hilbegart mit bem übrigen Geselge eitig hinweg nach der unfern gesegenen Burg. Die Liebenden schmiegten sich enger und imiger aneinander, um nicht abermals getrennt zu werden. So gelangten sie tief in ber Nacht auf Steinberg an. Dort harrte ibrer bereits der Kapellan, der den Bund bierer herzen segnete.

Ritter Aribert fhrieb bas Ereigniß Diefes Tages nieber. Bas aber im Innern bes Berges, am hofe ber Frau hilba, mit ibm worgegangen, bas hat er teinem menichlichen Ohr vertrant, bas hat er als ein unverbrüchliches Geheimniß bewahrt und mit fich in's Grab genommen.

# Erinnerung an Sir Wordsworth, Esq.

pon

### A. non Winterfeld.

Billiam Bordeworth ward geboren ju Codermonth in Cumberland am 7ten April 1770. 3m Alter von adt Jahren marb er auf die Schule ju Samteebead in Lancabbire gefdidt, Die Damale fur eine ber beften lebr. anftalten im Morden Englande galt, und bier offenbarte fich icon die glubende Liebe Bordeworthe fur Die Poefie, indem er icon damale feine Freiftunden gum eifrigen Studium ber beften Dichter Englande vermandte und fich fogar felbit in poetifchen Schopfungen verfucte, Die er fpater in feinen "Juvenile Pieces" gufammentrug. Bon ber Coule gu Samteebead ging Borbeworth, vortrefflich vorbereitet, jur Universitat nach Cambridge im Jahre 1787, mo er geraume Beit blieb und von mo aus er icon Reifen burch granfreid, Cavonen, Die Comeix und Stalien machte. Auf Diefen Touren entftanden bie trefflichen Bedichte, Die wir in feinen Berten unter ber Rubrif: "Descriptive Scetches in Verse" finten. Rurg nach feiner Rudfebr verließ Wordeworth bie Univerfitat und burdreifte England und Schottland, ichweigend in ber lanbichaftlichen Schonbeit, an ber biefe beiben gan: ber fo nnendlich reich find. - "Du, Ratur, bift meine Gottheit" ift bas Dlotto, bas man über Borbworth's Doefien feten muß, benn nie fnieete ein innigerer Berehrer vor ihrem Altar, ober feierte ibre Dofterien mit einer zugleich fo glubenden und fo tiefen Bergotterung. Rachdem unfer Dichter noch einmal in Paris gemefen und burch bie Schreden ber Revolution baraus vertrieben worben mar, begann er, nach England gurudgefebrt, wieder feine Bufreifen burch fein geliebtes Beimatbland und ließ fich bann, auf furge Beit, in Dorfetibire nieder. - Enblich ichien Borteworth bes emigen Um. herwanderns überdruffig gu merben und mabite 1797 beehalb Alforden, ein altes Saus in einem romantifchen Thal, zwei Deilen von Nether : Stowen, im nordlichen Comerfetfbire, gu feinem Bobnfige, mo er mit bem ibm gleichgefinnten Coleridge eine intime Freundichaft fcblog, mit ihm bie benachbarte Gegend burchftreifte und in ganglicher Burudgezogenheit Plaue funftiger Berte mit ihm überlegte. Aus biefer Periode batiren Die Dichtungen, Die wir unter bem Titel ber Lyrical Ballads rubricirt finden. - 3m Jahre 1798 machte Bordeworth in Begleitung feiner Schwefter Dorothea eine Reife burch Deutschland, wo er mit Coleridge gufammentraf. Wie lauge fie Diesmal im Auslande verweilten, ift nicht mit Beftimmtbeit anzugeben, aber im Jahre 1800 finden wir ben Dichter in Graemere, einem fleinen Dorfe in Beftmoreland, von mo er bann feine gegenwärtige elegante Wohnung in Rodal bezog. 1803 verheirathete er fich mit Dlig Dary Sutchinfon, einer

jungen Dame von ausgezeichneten Beiftesgaben. von ibr mit zwei Gobnen und einer Tochter ! hier in Rodal, in einer lieblich romantifchen & " "in einem ftillen und gludlichen gamilien: Gircel, ber nur von der Gejellichaft vertrauter, gleichgefinnter Freunde unter: brochen ward, blutte Bordworthe Duje ftill und beiter fort bie in fein bobee Alter binein, und fein Berg blieb immer frifd und warm empfanglich fur bie Gindrude ber Ratur, beren Unichaunng er fein ganges leben geweibt batte, und beren Gprache von feinem anbern Dichter fo herrlich überfest murbe in Die Sprache bes Menfchen. Das Ganfeblumchen blidt mit lenchtenden Mugen gu ibm auf, wie gu einem alten Befannten; ber Rudut erinnert ibn mit feinem melancholifchen Ton an Die unaussprechlich fuße Beit feiner Bugend; ein Sanflingeneft erfüllt ibn mit fnabenhafter Grenbe; ein alter. verdorrter Dornenftrauch beugt fich unter ber Sulle von Erinnerungen gur Erbe; und ein grauer Mantel, ben er über das weite, wilde Door ichleichen fieht bin und ber gepeiticht von Wind und Regen, belebt feine Phantaffe mit alten munderbaren Cagen ber Borgeit. Und alle diefe Ginbrude bat Wordeworth mit einer Tiefe bee Befühle befdrieben, wie Riemant vor ibm. Er ift in Diefem Ginn ber originellfte neuere Dichter. Der große Saufe lief't ibn nicht, ber Gelehrte, ber Alles nur aus Buchern icorft, verfteht ibn nicht. Der Grege uige ibn verachten, ber Motenarr ibn belacheln, aber ber Dichter bat ein bautbareres Publifum in allen Denen, Die ftill und gnrudgezogen, wie er, fich mit findlich einfachem Bergen ber Ratur und ihrer fich immer wieder verjüngenden Bunder freuen. - Aufgemachfen inmitten aller Reize einer Berglandicaft, bat er fic gur Erbe gebudt, um bas Gaufeblumchen gu feinen Sugen naber gu betrachten, ober um einen Beiftborngmeig von ber Bede gu brechen, aber indem er beidreibt, ift fein Beift erfüllt bis zum fleberftromen von der grogartigen Dajeftat ber Gegenftande, Die ibn umgeben. Der freile Bele bebt ftolg fein Saupt empor in bem Aufichwunge feines Geiftes, und ber Bafferfall brauft im Rlang feiner Berfe. -

3m Anfange ihres Ericheinens fanden Bordworths Poefien beim Publicum eine bochft ungunftige Muinabme. Erft allmalig begann man ibn anzuerfennen, und jest finden feine Gedichte ebenfoviel Bewunderer, wie fruber Begner, und verichaffen ibm gablreide Breunde, Gduler und Rachahmer, Die man unter bem Damen ber "Lake school" begreift, weil die Saupter berfelben, Borbeworth und Coleribge, an ben Geen von Cumberland und Beftmoreland, bem fogenannten Late : Diftrict, gewohnt und fie gu Gegenftanden ibrer Schilberungen ge: macht baben.

Gigenthumlich ift es, wie Bordeworth feine Poeffen geordnet bat; er theilt fie namlich ein in Gebichte, Die

fich inniben. Kindheit beziehen, Gedichte, die fich auf Leiden gründen, phantaltische Gedichte, Gedichte der Genducklichtigekraft ic. Wordsworth ist von bedeutendem und entichteden günftigem Einflug auf die engische

Litteratur gewesen, die sich seit ihm wieder dem Studium bes Menschen und ber Natur gugewendet hat und in hinsicht auf die Sprache einsacher und natürlicher geworben ist.

## - Jenilleton. 2000-

Ein neuer Schneider. Außer ber gewöhnlichen Babl ber Berren . und Damenichneiber fannte man bisber nur noch bolgichneiber, Sadjelichneiber und Steinichneiber, ber Aufichneiber und Chrabichneiber nicht zu gebenten. Die Belt aber bringt immer etwas Renes und fo tauchte auf ben Bogen ber Beit fogar ein " Seefchneiber" empor. Ber's nicht glanben will, ber gebe nach Berlin in bie große Rriebrichoftrage, ba wirb er bas Schild eines Rleiderfünftlers ichauen, mo fich ber Mobift unter bem englifden Titel: INaval tayllor" beim Dublifum einführt. - "Es raf't ber Gee und will fein Opfer haben!" fagt ber Bifcher im Bilbelm Tell. Gin Gee: fcueider! wer weiß, ob nicht die Tritonen und Deernumpben auch bem Strom ber Beit gefotat und bie Dlobe ber Crinoline mitmachen wollen. Un Arbeit fann's nicht fehlen, wenn man bedeuft, bag Repfun und all' feine Getreuen fo viel wie gar Richts an Garberobe befigen. Gin Schilfgartel, Die Leutchen muffen fich ja wahrhaftig icamen. 3meitens ber fliegende Sollander, ber nit feinen Leuten icon feit Sabrbunderten fich auf ber Gee herumtreibt, in beffen Rleiberichrant mag ich auch nicht binein guden. Ja, ber fliegenbe Bollanber, ber fich vergeblich nach Amfterbam mit feinen Porcellantaffen, Thoupfeifen und Tulpen gurudfebnt, ber muß ja abgelappt fein auf bejammernemerthe Urt.

Die See leuchtet, die See donnert, die See hat Sbe und Kinth. Soll da nicht auch einmal ein Schneiber sein Leine in Indie auch ein eine Beite leuchten laffen und Spettatet machen, damit in die Gebe seiner Caffe eine Springfluth eintritt? Benn Jahre lang eine Seeschange als Ente durch die Zeitungen geichwonnuten, warum soll da in den Journalen nicht auch einmat ein Seeschneider auftanchen? Welcher Aufschwung des Geschäftes, wenn dies Sees handbung wirtlich in's Leben getreten. Wie billig das handwertszeug, denn allisortich legen die Krebse und Dummer ihre Scheren ab, die natürlich gratis dem Seeschneider zusalen.

Anf ber See wird nicht nach Ellen, sondern nach Faben gemessen. Wie viel an einem Faben ober an einem Stocksisch verbient wird, weiß jeder Landichter, um wie viet erft nun ein Seefchelber. Ein

guted Schiff macht in der Stunde dreifigig Knoten. Welche Kleinigteit gegen einen füngerferigen Schwieder. Wenn der Fathen halbweg haltbar ift, macht er dreifigik Knoten in einer Minute. — Dann die Bekanntichaft unit den verschiedenen Hichen. Ger fertigt Bademäutet für Seelöwen und Schwimmhofeu für angehende Seehunde. Braucht er Fischbeitu zur Ertuoline, jo geft er zum Wallfich und zieht ihm aus seiner Kinnlade ein Paar Rippen. Wenn er sie auch nicht wieder dringt, der Bauftisch benft: immer zu, ich din schoo genug beschuppt worden.

Der Landichneiber wird trop aller Vorsicht bennoch von so manchem ichlauen hecht bintergangen. Dies ift ei dem Seefchneiber, der mit Rennangen umgeht, gar nicht möglich. Er mittert trop aller Butlinge, daß hier faule Bische abhinter steden, nub sagt: fabr' ab, bu peringsfeiele benn — ich gebe auf ben Grund. — Bill ihm Einer Spahne machen, so hat er ben Sagefisch gur Seite und burch ben Umgang unt bem hann mer sernt er, den Raacl auf ben Kouf au treffen.

Bei hohen Personen und Diplomaten wird der Seeschichter Glüd machen, das est sich auf die Sterne und nach jeglichem Winde an segeln verkebt. — Wie gesapt, der Seeschoperber hat die Sache tressisch eine gesapt, der Geschneiben hat die Sache tressisch eine Anäuschen seiner Hoffmung besser abwidteln, als die englischen Argonauten das transatlautische Kabeltan. Er hat sein Maaß an den Rieseufelb der Indistitution und der Abeleiten Wagnetnadet werden, die nicht nur Eisen, sondern auch God anzieht.

Ber Leichenzettet, die Sterbeliste. Als der Redacteur biefer Blätter einmal den nun verstorfenen Hofrath Rochfis besuchte, den großen Kenner der Musit, hatte selbiger, es war am Eude der Woche, das Tagebtatt durchtesen. Sinnend saß er da und heftete seinen Bild auf den Leichengettel. Ich habe hierbei, sagte er nir dann, so meine stille Betrachtung. hier dreißig bis vierzig Namen bei einander, die eine lleine Gesellichaft bilden. Arme und Neiche, Wenchen, de im Erden vieltigt nir ein einander in Berührung gefommen. Eine

fleine geichloffene Gefellicaft, ohne 3wed, ohne Statuten, fein Borfteber, fein Secretair, ein Jeglicher Mitglied, aber - ohne Stimme. 3hr allgemeines Berfammlungelotal ift braugen im Freien und ba - Jeber fur fic. - Sier wird nicht nach Stimmenmehrheit entichieben. bier gilt nur Gine Stimme. Dabei blidte er nach bem Simmel und faate bann: Ber werben mobl meine Ditgenoffen fein, wenn ich einmal bier mit auf ber Lifte ftebe? Gind es Freunde, Befaunte ober Fremblinge? Die bem fei, mir geben ig Alle einen und benfelben Deg!

Cedes Monate barauf ging er biefen Pfab. Der herr ber Tone rief ibn ab nach bem Reich ber emigen Sarmonicen, bas er fo oft in feinen Liebern und Schriften gefeiert und burd ein Requiem verberrlicht. Bas in meiner Geele vorging, ale ich ben Ramen bee trefflichen, allgemein verehrten Dannes in ber gebrudten Sterbelifte fant, bas tann nicht mit Worten angebentet und befdrieben werben, bas will empfunden fein.

Der fauer aussehende Mauptmann. Da fallt uns ein altes Buch in Die Sande, welches ben Titel führt: "Rriege-Drbnung au Baffer und au gande, auch Dals lafit : Spief . und Standrecht zc." Coln 1590. Darin ift benn unn auch von ben Pflichten bes Sauptmanns Die Rebe und es beift: "Stem, Er foll auch nicht gar ju freundlich und gemein mit ben Rriegeleuten machen, wie bas Sprudwort beißt. Gin Kriegesbauptmann foll burch bie Boche fauer feben und bie Rriegeleute nicht eber auladen, ale am Countage, wenn man im Belbe predigt, und fie auf ber Erbe figen und fteben auf, ben but fur ben Sauptmann abzugieben." - Alfo gleichfam eine Unweifung, Die Boche über ben Gffigtopf gu fpielen, den Murrtater, und nur Conntage nach vollendeter Beldpredigt einen Connenblid bes Lachelus. Collte Diefe alte militarifche Unweifung jest wieder Geltung finden, jo murbe jedenfalls baldigft im Buchhandel ein Buchelden unter bem Titel: "Der Ifegrimm ober: Burmbonner und Reibefeule, unentbehrliches Roth: und Gulfebuchlein fur angebende Sauptleute" ericbeinen.

- Curiofa. Gine Mabame de la Tisseure batte eine jo munberbar fleine Sand, bag ihr Liebhaber jebem Europäer fechstaufend Mart Gilber bot, ber im Stande fei, beren Sandichub angugieben. Es fand fich aber Miemand, beffen Sand geeignet mar, Diefen Preis bavon zu tragen.
- . Ge gab eine Beit in England, wo bie Damen, Die gur Bbigpartei geborten, ibre Schonpflafterchen auf ber linten, und bie Anbangerinnen ber Tories ihre Schonpflafterchen auf ber rechten Wange trugen.

- . \* Ein berühmter Biener Balgercomponift, namens Raiftenberger, ber Strauf und ganner feiner Beit, idrieb über zweihundert Balgerpartieen und Denuete, beren Titel aber oft febr tomifc maren. Giner bers felben bien: "Balger in D - jest regnet's. - au meb!"
- .. Benn fich vorbem bie Dabite malen liefen, mußten bie Daler ihre Runft fnicend verrichten. Raphael Menge, beauftragt, ben Pabft Rezzonico gu malen, weigerte fich, bas Rnie gn beugen. Er tonne, fagte er, nnr finend treffen, ein Gefuch, bas ibm gemabrt murbe.
- . Ale im Commer 1823 Sean Paul Dreeben be: fuchte, wo fich die Damenwelt gang besondere in feine Dabe brangte, gab es in Glb : Floreng begeifterte Beferinnen feiner Romane, welche ben Unfinn fo weit trieben, "Loden feines Dubele" auf ber Bruft zu tragen.

#### Lifteratur.

In A. Alemm's Derlag in Dreeben find erfchienen und in allen Buchbandlungen zu haben:

Theoretifc = praftifder Unterricht

in ber einfachften und ficherften

## Buchführung für handwerker

mit und obne labengefcafte.

Dit einer Auswahl von Gefchafts:Formularen aller Urt. Dlung ., Dlaaf: und Gewichtevergleichung, Coureberech: nungen, Wechfeln und Unweisungen, Geschäftebriefen und einem Berbeutichunge :Borterbuche ber taufmannifchen

und tednifden fremben Ausbrude von f. Alemm und S. Cowinfohn.

Breis 3/4 Thaler.

Bollftanbiges Lebrbuch ber praftifchen

## Damen-Bekleidungskunft

nach einer gang nen erfundenen, bochft einfachen und auverläffigen Dethode jum grundlichen Gelbftunterrichte. Dit über 100 Beichnungen und Centimeter-

Beductionsfchema. Unter Mitwirtung von G. Blemm jun. in Dresben beransgegegeben von Philipp Sur; in

Bab Ems. Breis 1/4 Thaler.

"Baterlanbifche Gebichte von Inlus Dang. Tangermunde 1857. Drud und Berlag ber G. Doegerichen Buchbandlung." Unter Diefem Titel liegt uns ein heft Lieder vor, beren poetifcher Werth gwar feit gering, beren Abficht und Bezüglichfeiten aber anerfennenewerth find. Gin echt patriotifches Gefühl, eine tieftrene Unhanglichteit an unfer preußisches Ronigehaus, eine innige Berehrung aller Glorien, Die baffelbe geichmudt haben und noch schnüden — das find die Motive, die dem Autor die Feder gesührt und ihn bewogen haben, seinen Landbsenten die Begessterung tund zu geben, die sin ergriffen. In diesem Licht betrachtet erscheinen die Lieber gut und man kann sich nur günstig über sie ausfprechen. Wir meinen aber — denn wir glanben felbit auch Patrioten zu fein — daß man für alle diese hoben und heitigen Dinge besser wirdig enn pfindet, als daß man sie anfingt, wenn "der Lieder süßer Mund" Einem nicht von Apollo's Gunde gegeben ist.

## Moden -Bericht aus Paris.

Die Mode hat für die Winterfaison noch immer nicht ihren entschiedenen Ausspruch gelban; denn die elegante Damenwelt ist immer noch nicht nach partis gurückgetehert. Wie'd man den Bournouß tragen? Wie und wann wird man ihn tragen? Die Entschelbung darüber ist dem nächten Mouat vorbehalten. Zedenfalls wird er von aller Welt angenommen sein; man wird den Bournouß tragen, wie sonst den Spaul, zur Morgentoliette, um zur Nirche zu geben. Beluch zu Morgentoliette, um zur Nirche zu geben. Beluch zu machen z.c., und man wird ibn von Tuch, gelbel oder Samuet tragen; und mit der Kapuze ist dieses dangenehmer Gegenstand der Damentoliette.

Bu bem Bournouß gehört aber nicht ber Puhhut, sonbern ber in einfachem, gediegenem Sipl, von Cammet,
Sil; ober gertiphem Geidengeug — ohne Blonde und
Blumenverzierung. Man liebt überhaupt in diesem Winter
iehr bie einfachen aber noblen Stoffe und die aparten
Farben. Go sahen wir einen hut aus malvenfarbenem
Sammet und Atlas zusammengesetz, mit Blumen und
Band in derselben Sarbe verziert; und nur weiger Blonbengrund und weiße Staubfäden in den Blumen gaben
eine Albrechsfung.

Auch ein anderer hut von weißem gerippten Sammet war von großer Ausgeichnung; ber Kopf von blauem Sammet, und Streifen von blauem Sammet überzogen die weiße Krämse, die inwendig mit Blondengrund und blauen Sammetiblattern ausgeputt war.

Bon Ballfolfetten können wir noch nicht viel sprechen, wenn wir auch bin und wieder schon Einiges darüber hörten; ein reizender Gesellichaftsanzug, den wir faben, bestand aus einem Reide von Glace's Taffet in bleu do France; den Road bildeten vier breite, schräge Frssuren, die obersten nicht selv weit; jede Frisur besett mit Kransen von Shenille in etwas dunsterem Blan; die ausgeschwie Taille war glatt und verziert mit einem Auspuß von Blondengrund, dazu herabfallende Aermel von Blondengrund, beseh mit absildem Chenille-Aushuh, wie an den Krisuren. Im haar eine Cosspieu ein den ken krisuren. Im haar eine Cosspieu der

Man trägt bie Alermel im Gangen fehr verfchieben; in sommeren Stoffen 3. B. oben eug anschließend mit Guipure ober Fransen befest und unten mit Bausschober Striftnen. Andere nach unten weit, trichtersering geschnitten, und bis, wo der Arm sich biegt, ansgeschijtet, dann nach Belieben augeschnürt ober nicht.

Auch garnirt man sie mit zwei oder drei platten und schrägen Falbelu; ferner saben wir Aermel, bestehend aus fünf Bauschen und einer Prise am Sandgelent.

Anspup von schottischem Sammet ift fehr beliebt gu feibenen Roben, boch nimmt man auch schwarzen Sammet ober Popeline.

Uebertaillen ober Tucher von Till mit Spigen bejest und auch mit farbigem Banbe find jehr beliebt,
besonders für junge Madben, da fie ben einfachten Anjug elegant machen. Eine besondere Art, genannt Marie
Antoinette, sind gang reigend und graziös; sie find oft
reld gefielt, aber auch von gebauschtem Till, mit Achselblubern, und vorn über einauber gehend, verziert mit
Schleifen von farbigem Band.

Ueberhaupt muffen Krageu und Aermel ftets übereinstimmend in berfelben Stiderei fein, und trägt man jept viel Mull- und Tüll-Stidereien; die englische Stiderei ift nur noch erlaubt zum Reglige und für Kiuber.

Taligentidger beiest man wieder viel mit Baleuciennes; die Stiderei muß fehr reich fein, und saben wir ausgezeichnet ichöne in lauter Medatllons geftidte Ander-Andere einsachere haben einen Rand, in Pointb'armes geftidt, und am äußersten Ende desselben eine gang feine, ihmale Spise.

Wir tonnen uicht umbin, von einer reizenden Mode für die eleganten Salons zu iprechen; obgleich sie nicht die Tollette betrifft, so "gehört sie doch zu deren Unnge bung und verschönt durch ihre Rähe ihre graciosen Bespierinnen. Es sind dies die hohen, breiten und großblättrigen Gewächse auch den Arzibhaufern von Lemoine, die er sür die Salons diese Minters grzogen hat. Man lest diese Pflangen, welche erolissen Bannen gleichen, in großen japanlichen Bain mitten der Salons, entweder auf Alide ober auch in die Eden der Alimmer

auf die Edtische; die Blätter breiten sich nach allen Seiten ans, fallen auf die Base herab, ober erheben sich beinahe bis zur Dede des Bimmers. Man hat diese Pflangen so verschiedenartig, bas es kaum zu beschreibeit, wiele mit großen, breiten, schweren Blättern wie von Sämnet, andere wie ans lanter Bedern zusammengeseht; man kaun sich keinen schweren Schwund eines eleganten Salons benten, als biese Pflanzen, die aus ben Urwäldern zu kommen scheien gefent, au fommen scheien planzen, die aus ben Urwäldern zu fommen scheien.

Bon Balltolietten erwähnen wir noch ein Aleib von weisem Krepp, Tull ober auch Seidengage in weiß, aus doppelten Röden bestehend, mit seidenem Unterziehltelt. Der obere Rod ist von beiben Seiten mit Goldhere aufgenemmen, die Zweige bilden und bis an die Auflteriden. Gin Bouquet von Goldhören ist vorn an ber Taille befestigt und halt gleichsam den Banich berfelben gusammen; eine Guirfande von goldbenen Aehren dagu im Saar.

Dieselbe Toilette in rosa Tifl ober auch Tarlatan mit filbernen Achren ist eben so geschmadvoll und zugleich einsach; nur muffen die Achren im Haar von Perten sein ober mit Perten untermischt.

Bald wird die so Neibsame und elegante Mode der Daarcossturen nicht mehr fein sein, eben weil sie zu alls gemein geworden ist, liebt man es jeht, das hinterhaar in fristren haarschleifen zu tragen, doch muß man dann täglich den Frisenr benugen, und die jungen Wähden werden deshald wohl noch lange die Colfsuren von Bandschieften keibehalten. Zur eleganten Menkrotielte beiebt ise anch entschehen Wode, und Bedern und Blumen werden in biesem Winder, und Bedern und Blumen werden in biesem Winder nicht gestagen werden; eben so Coissuren von farbigem bretten Sammet, mit Persen untermisch.

Sanden und Sauben für altere Damen saben wir sehr biblich, gang von Blondengrund gusammengefest, mit Blondenfrigen und mit geprefter schmaler Chenille besetzt auch Sauben von Spigen mit schortlissem Sammetband sind sehr bistinguirt. Zum Morgen Nögligs saben wir gang allerliebste Saubehen von Till, mehrere Male mit ganz schmalem Sammetbande besetzt der Fond des Müßechens anabrillirt beiett.

### Erklärung des Aledekupfers.

(Balltolieiten.) Rr. 1. Soubrette aus den Zeiten Conis XV. Der obere Wock, wie der untere von Seidenstoff, fil an der Seite mit Sammet: Scheifen aufgegenommen. Sammet: Meber mit Rifigen befest. Alleine, vorn sich freuzendes, mit einer Schleife geschlossendes, mit einer Schleife geschlossendes, mit einer Schleife geschlossendes, werden Lebertuch; als halbsand eine Rifige. Im haar eine Rosen-Touffe mit lang herabsallender Schleife. Schütze und Bolants in den Aremeln mit Stildereien verziert.

Dr. 2. Coftume Carl IX.

Rr. 3. Kleib von weißem Sunfionstull mit doppelten Röden; ber obere an ben Geiten und bie beppelte Berthe find mit treugweis gleggter rother Chenille, mit fleinen Knöpfen und schwalen Blonden verziert. Die febr fleinen Mermel sind von ber Berthe gang verbedt. Urmbander von Corallen. Im haar ein Epheufrang mit rothen Bereren.

Mr. 4. Gazelleid mit betachirten Brochirungen; diefelben jetrem ben glatten Roch, ben volantartigen Schoof,
be Wermel und die Taille. Letetree ift traus mit Schoebe;
eine mit Perlen verzierte Mifche umfaßt ben haleausichnitt. Die sehr weiten offenen Urmel sind mit weißem
Allas gefüttert und mit Perlen gujammengefaht. Gine
Rüfche ziert bas Bolant bes Rockes. Ueber bie trausen
haarscheitel geht ein leichter Blättertrang mit Beeren
von ber Farbe bes Kielbes, ber hinten in einen sehr
weisse Arang endigt. Um den hals und als Armbander
weisse Perlen.

5. Arep-Aleid auf weißem Grande, mit goldzelben Streifen, die ichmale weiße Linien trennen. Die drei Bolants des Nockes und die flich über dem Schneibben-leibigen treugende Bertife find mit Franfen eingefalz. Born inmitten der Taille ein Bouquet von purpurrothen Wasserliffen. Coiffure mit guruckgekommten Haarscheiteln und den genannten Blumen garnirt. Corallen und kinder.

6. Offizier aus ben Beiten Louis XIV.

7. hofbame berfelben Beit, mit ichwerer Seiben-Robe, beren Taille ein turger traufer Coops giert. Im haar, welches gepubert an den Seiten in Loden berabfalt, ein hutden, an ber Seite in die Bobe getrempt, mit Kebern und Schleifen garnirt.

Die Beitung fur bie elegante Belt erfcheint mochentlich und gwar in brei verfchiedenen Ausgaben:

Erfe Notaber mit allen Bellagen ju & hater iftelle. Enthilt im Jahrgange 26 Damen . mb de Gerren Mobelnbier, Du ifteilagen, Mieteraleifein weitlich erheiten u. Webe, dochnit Lafeln für deren, Beildumanie Sagen, Betralis (Genetilberre, Die zweite Ausgabe zu G Ebalern ibelich beingt benitben Ert und auffelitstlich Damen Mobeltpier und Muftertalein. Die britte Rusgabe zu Genetilale Dabelern enthält met gerenen Bederbelger, einzig aber ebenfalls Dabelerungen Apri.

Alle Buchbandlungen und Poftanftalten nehmen Beftellungen an.





Bon biefer Zeitichrift ericheint wochentlich eine Lieferung von 11/, bis 2 Bogen Ert, mit ariftiscen und technlichen Beilagen, bestehend in Parifer Wobelupfern Mufter- und Schnitt-Lafeln für Damengarberobe 2c. in forgfältigster und reichster Auswahl

### Ein deutsches Tager in Blein-Afien.

### Stigge

bon

#### Stanislaus Graf Grabowski.

Das ofuthe Ufer bes Boeporue erbebt fich fait numittelbar vom Strande aus fteil zu ber bochebene Rlein: Mfiens und bietet im Gegenfat gu ber gegenüberliegenben europaifchen Rufte ein fprechenbes Bild barbarifcher Unfultur und Bilbbeit bar; nur ber Sug biefer Soben und theilmeife ibr Abbang oder ibr angerfter Rand bat burch Mulage von Bauten und Garten aus ber Rerne Pandtet ein freundlicheres Aufeben gewonnen, betritt man aber eine Diefer malerifch gelegenen Stadte, unter benen fich besonders Cfutari burch feine bedeutende Große mit einer Ginwohnergabl von hundertundfungig: taufend auszeichnet, ober nabert man fich einem ber oft faft pallaftartigen Bebaube, fo fcwindet Die angenebme Taufdung, ber fich bas Auge bie babin bingegeben batte, meiftene fcnell und man ftogt auf etelerregente, fcmubige Stragen, halbverfallene bolgerne Baumerte, gewöhnlich vernachläffigte Garten. Und boch bat fich bie Ratur bier feinesmege gang targ gezeigt, ber Boben ift gut, Die Begetation bei bem beigen Rlima überaus reichlich, Die Thaler ber afiatifchen fugen Bemaffer, Die quer in

ben Sohengug einschneiden, find fogar naturliche, überaus liebliche Garten, aber ben Denichen febit es an Ginn und Bleif, Diefe Bortheile anszubenten, und in trager Erichlaffung, burch ben unbeschräufteften Despotiemus berabgewurdigt und niegergebeugt, legen fie bie Saube in ben Schoof und fublen nicht ben Drang, fich aus ihrem moralifden und phyfifden Glende beraus. augrbeiten. Der Turfe ift ein auter Golbat gemefen. er ift noch ein guter Raufmann, Griechen und Armenier, Die außer ibm bauptjachlich biefen Laubftrich bewohnen, . ftreben ibm in Letterem nach, wobei ihnen indeffen bie Ehrlichteit vollständig abgeht, - aber ber Aderbauer fehlt, und bas icone land bleibt muft liegen. Sat man fich nun vom Strande aus durch unregelmäßig angelegte Ortichaften, jammerliche Strafen und verfallene Barraden bie ju bem Sobenrande emporgearbeitet, fo finbet bas Ange Richts als eine wellige Sochebene, mit meh: reren Sug bobem Geftrupp gleichformig bededt, in bem giftige und ungiftige Schlangen, Storpionen, Schilb: froten, Taufenbfufler, fury eine gange Legion von abfchenlichen Thieren ungestort baufen. Dazwiichen weite Cheuen, gang mit Steinen bebedt, bin und wieber mobl auch ein paar Lorbeerftraucher; ben einzigen Rubepuntt fur ben Blid geben einzelne Gutten ober Saufer, mehr ober weniger ichlecht im Stande gehalten, theile fogar unbewohnt und gang bem Berfalle überlaffen; man

möchte fie mit den fernen Segeln auf diefem weiten, tobesfillen Weere vergleichen, beffen gleichferniger Unblid ebenso ermubet wie der bes Oceans, ohne beffen eigenthunliche Reige zu bestiben.

Und wie tranrig ift es nun bier gar im Binter! Der flare blane himmel, Die fengenben Connenftrablen, bie bas frifchgrune Weftrupp vergolben und ben alten Manern ber fernliegenden Bebande einen glanzenderen, lebendigeren Unftrich geben, mogen tiefe Bufte noch erträglich machen, - aber jest, im Binter, in ber traurigen Regengeit bes Gubens, ift bas Grun gwar nicht verfcwunden, aber es ift buntel, fraft. und faftlos, ichwere grane Bolfen bangen tief baruber berab, und felten gelingt es einem Connenftrable, fich auf ein paar Dinuten bindurchzustehlen. Ge ift talt, nicht ber frifche, ermunternde Groft des Rordens, fondern eine fenchte, burchdringende Ralte, Die fcmer auf allen Gliebern laftet, ber Regen fallt nicht in Tropfen, foubern er gießt in Stromen und bat ben lebmigen Boben icon fo durdweicht, daß man faum noch barüber ichreiten fann, und bagu beult ber Sturm ein'ichanerliches Congert. Go gebt es obne Abwechielung Monate fort, eine mabre Qual fur ben nicht gang afflimatifirten Rord. lander, ber fich eine tuchtige, erftarrente Ralte municht und die wenigen Schneefloden, die zuweilen fallen und ihn an den Winter der Beimath erinnern, mit inniger Bergend: freude begrüßt; aber ber Schnee bleibt nicht liegen, er fcmilgt im Augenblide und liefert nur feinen Beitrag, gu der Baffer. und Schungfluth, die uns umgiebt.

Es ift im Dezember 1855, und wir befinden uns etwa anderthalb bentiche Meilen nordöftlich von Gfutari, ber oben ermabnten Stadt am Bosporus, welche bie Englander gu einem Cammelplage ihres Refervecorps für die Krim: Urmee gemacht haben. Druben in der Rrim muthet ber Rrieg noch fort, und feine Befchmerden, ben harten Winter, Die bojen Rrantheiten und vor Allem Die mangelhafte Armee : Berpflegung, ergablen alle Beitungen; man follte beuten, es mare ein Blud, bei bem Rejervecorps gu fein, bag ja in Freundesland liegt und fich bort gutlich thun tann, obenein ficher vor bem Chuffe ift, wie man fo fagt. Golbaten baben aber fo ihre eigenen Unfichten, und wenn Dichtfolbaten biefe nicht gang begreifen, fo ift bas nicht Schuld ber Erfteren. Co, jum Beisviel, beneibet ber bei Beitem großere Theil des Refervecorps am Bogporus die attive Armee in ber Rrim, Die Ratte, Rugeln, Rrantheiten und hunger trug, fie meinen, man wiffe bort boch wenigftens, wofur man bae Alles leibe, und habe bafur menigftens Die Genngthnung, bereinft in ber Beimath gu ben Belben von der Mima, Intermann und Gebaftorol gegablt gu werben. Bir wollen nnn feben, wie fich bas Refervecorps ober wenigftens ein Theil beffelben in bem gejobten Bande befindet.

Die gefagt, verfeten wir und in tiefe mufte Dochebene, anderthalb beutiche Meilen norboftlich von Gtutari. Bier erhebt fich ans bem bugelformigen Terrain eine bedeutendere Unbobe, gu ber von allen Geiten ein febr fteiler Aufgang fubrt, an ihrem gufe mag ber Umfang gegen fieben bis achthundert Schritte meffen. Auf ber einen Geite fliegt ein fleiner Bach, beffen Baffer burch bie fortwahrenben Regenguffe febr getrubt ift, porbei und ichlangelt fich in einem fcmalen Thale, beffen Coble Biefenland ift, fort, bie er balb binter anbern Sugeln verschwindet; babei ift ein wenig mit Bemufe bebautes land, und an biefes wieder ftogt eine niedrige, verfallene Mauer von großen Selbfteinen, Die auf brei Geiten ein ftallabuliches Bebaube von einem Stodwert bobe, mit Schindeln gededt, febr unfanber und febr verfallen, umfchließt. Bollte man biefes baus mit einer beutichen, felbft polnifchen Bauernwohnung vergleichen, fo wurde man ihm zu viel Gnade angedeihen laffen, wenigftens fieht es von außen noch erbarmlicher aus, und die mit engen holgernen Gittern verfchloffenen fleinen genfter machen bas bineinbliden auf feine innere Ginrichtung gang unmöglich; betreten barf es aber Die: mand, benn es gebort einem Turten. Dit ber Borberfeite grangt es an eine fcmale, faft unpaffirbare Strafe, Die nach Stutari führt, und feine Rudfette lebnt fich gegen ben bugel. Auf ber anteren Geite im Thale, jenfeit beffen wieder andere boben anftreben, giebt fich eine furge Strede weit ein fcnales Bebuich, meiftens and Borbeeren beftebend, bin. Rings berum nur buntel. grune boben, fo weit bas Unge reicht, auf ihnen ein bufterer Rebel, und barüber fchwere fcmarge Regenwolfen.

Unf diefem Puntte bat man ein Lager aufgeschlagen, beffen burchnagte ichlappe Rundgelte, etwa Gebengig bis achtzig an ber Babl, burchaus nicht bagu beitragen, ber Scenerle mehr Leben ju geben, man friert unwilltuelich noch mehr, wenn man fie anfieht, benn man muß fich fagen, bak naffe Leinewand ein ichlechtes Schupmittel gegen Diefes unaufborliche Stromen bes Regens ift. Diefe Belte, wie gewöhnlich in der Mitte purch eine bis zur Spipe binaufreichende, etwa gward bide Stange geftust, rings herum durch Pfiote, lettere in ber militairifden Runftfprache ihrer Form nach "beringe" genannt, ausgefpannt und an ben Boden befeftigt, von einem fußbreiten und beinahe ebenfo tiefen Graben umgeben, damit bas Regenwaffer beffer ablaufe, liegen möglichft in gebn Reihen geordnet, über bas Plateau bes bugele fort, ben Abhang hinunter, fo dag ein Theil an letterem nur leicht gu fleben fcheint; ein paar folder Leinmandbaufer, ju befonderen Zweden beftimmt, bat man einzeln etwas feitwarts aufgefchlagen, wie 3. B. bie beiben großeren vieredigen fur bie Rrauten und bie Dottoren in bem Thale mit bem Borbeergebuiche. Der

fußtiefe burchwühlte Boben bagwischen ift burch ben Regen gefurcht und gerriffen, so bag fich an einzelnen Setllen Heine Glegbache gebildet haben, die munter ben Abbang binabsprubein.

Das ift ein gager eines Jagerregimente ber englifch: beutiden Legion ober vielmehr ber Ueberrefte beffelben, benn ftatt ber etatemäßigen Bahl von taufend Dann liegen augenblidlich bier etwa funf: bie fechebunbert. Die Bente, Die feinen Dienft außerhalb ber Belte haben, tommen gewiß nicht aus benfelben beraus, und fo fieht benn tiefe fleine Stadt febr tobt und traurig aus. Um Rufe bes Sugele ift es in feinem gangen Umfreife lebendiger, benn ungefahr alle hundert Schritt fteht ober gebt eine Rigur, Die man taum fur einen Golbaten balten mochte, murbe man nicht burch bas Bewehr mit bem aufgestedten blanten - nein, ich wollte fagen: verrofteten Bajonnet barüber belehrt. Diefe Leute, Schild. machen, um Jebem bem Austritt aus bem Lager aus besonderen Urfachen zu verwehren, tragen über ibrer Uniform und gangen Aneruftung große fchwarze Regenrode von einer Art Bachstuch, mit benen fie Die gurforge ber Regierung verfeben bat; von ber militairifchen Uniform fieht man nur ben niedrigen, etwas vormarte gebogenen schwarzen Rappi, auf deffen Borderfeite sich ein fcmarges metallenes Sagerhorn abzeichnet. Gie alle bliden febr marrifch vor fich bin, feben oft mit einem febr hoffnungelofen Blide nach bem bewolften Simmel ober nach bem großen Bachtgelt am Abhange bes Berges, ob nicht bald die Ablofung tomme, bann fcutteln fie wieder bas Baffer von fich, daß es weit berum fprubt, und fegen ihren Beg, ber fie immer wieder an Diefelbe Stelle gurudführt, fo ichnell fort, ale befanden fie fich auf dem Mariche nach einem guten Quartier. Dan wurde fie fur die einzigen Bewohner Des Lagere halten, icallten nicht laute Stimmen, juweilen wohl Belachter, meiftene aber Bluche, aus ben gefchloffenen Belten.

Man hat dieses Lager ju Ansang Acwember begogen, befindet sich jest in der Mitte bes Decembers und, wie wir im Boraus berichten können, bleibt es noch eine geraume Zeit steben. Der Abend bricht eben herein, es ist eine trübe Dammerung, die schnel in eine vollftandige Kinsteunis übergeben wird, und wir wollen jeht einige der geschossen. Zelte betreten.

Beginnen wir mit bem Zelte ber Aerzte im Thate; es ift geräumiger ale die übrigen und hat eine vieredige Form; eigentlich ift es für die drei eine vieredige Form; eigentlich ift es für die drei eine viere des hier liegenden Corps zusammen bestimmt, aber augemblidlich hat es nur einen Bewohner, denn der Reiginentdarzt ift vor einigen Tagen an der Gholera, die hier, in ihrem Baterlande, mit aller heftigkeit hauft, gestorben und der zweite Afsstragarzt besinde sich in Geltaten dei den der zweite Afsstragarzt besinde fich in Statart bei den dort zurückgelassenen Kranten und Reconvoschetenten. Der Gobn des Kestusqu, dem iest bier

Die gesundheitliche Pflege von fechobundert Mann anvertraut worden, ift ein noch junger Mann von fraftiger Signr und mit einem Befichte, and bem Befundbeit und Boblbehagen lenchtet; er ift ein Deutscher, geschidt in feinem Rach und liebenemurbiger Befellichafter. 3bm fteht die gange Lagarethausruftung gu Gebote, und er hat fich dies gu Rugen gu machen gewußt, ohne bag ihn übrigens bie Beichuldigung treffen tounte, feine Rranten litten barunter; fo bictet benn Diefes Belt einen größeren Schut gegen bas Unwetter bar und gemabrt einen giemlich comfortablen Unblid. Bollene Deden find an ber inwendigen Geite in folder Menge aufgebangt, bag ber Regen noch einmal fo ftart fallen mußte, um einen Tropfen Baffer in bas Belt burchbringen gu laffen; ein eifernes Bettgeftell mit Matragen und marmen Derfen ift eine allgemein beneibete Lagerftatte, wie fie in bem gangen lager nur noch einmal im Belte bes Quetermeiftere vortommt, eine Art von Jutenbantur: beamten in ber englischen Armee, wie jedes Regiment einen folden befitt; bann befindet fich auch ein Tifch, fogar Stuble in Diefem bevorzugten Belte, und ben Reft Des Denblemente machen Roffer und Riften aus. Der Doctor felbit, in einen bunten Schlafrod mit turfifchem Mufter gebullt, bat eben feine Bifite im Lagarethzelte, bas zwanzig Schritte von bem feinigen liegt, beenbet und fich jest auf fein Lager bequem bingeftredt; er bat fich von feinem Diener ben acht Bug langen Sichibut angunben laffen, ein medicinifches Buch aufgefchlagen auf ben Tifch vor fich bingelegt, aber er blidt nicht binein, wie wohl anfanglich feine Abficht war, fonbern ift in Nachdenten, vielleicht an bie Beimath, vielleicht auch an ben bedentlichen Buftand eines feiner Patienten, verfunten, wahrend er blauc Rauchwolfen vor fich hin dampft ; bei alle bem fcheint er fich recht behaglich gu fühlen.

Sest öffnet sich ohne Beiteres ber wohl mit Deden verwahrte Eingang bes Zeltes, und gebudt friecht ber jogenannte Lagarehfergaent hindurch, ein seines gierliches Mannchen mit einem überaus viehtigen Gesichte, benn er selbst, in leiner Deimath einst Barbier, balt sich für eine unumgänglich nöthige Sithe des Regiments arztes und bes gangen gagarethe; er trägt bie Sergeanten-unisorm, d. b. auf ben Aermeln drei silberne Chevrons und unter dem linken Arme eine Schreibmappe, die weiter Richts enthalt als den Tagebapport, und hinter dem Oper itedt der Cabaffederpalter.

"Guten Abend, herr Dottor", lispelt er fehr beicheiben, mabrend ber Dottor nit bem Ausbrude leichten unmuths über die Störung die Sube gur Erde und fich dadurch in figende Stellung bringt; ein leichter Seufger begleitet diese Bewegung, und wirklich tann man benselben nicht gang verdammen, wenn man bebenken will, wie sehr bie ärztliche Thätigkeit gur Zeit in Anspruch genommen wird. Der Sergeant entfaltet ben aufgesetten Rapport, ber in finn bis seche Eremplaren fir bie verichtebenen Behorben vorliegt und tragt benjelben nach altgewohnter Beite feinem Boracienten vor:

"Gefammtitärte des Cerpet: 26 Offiziere, 94 Ser"gennten und Corperate, 875 Säger und horniften; havon sant Rapport vom gestrigen Tage frant an "Cholern, Dyssenterie, Typhus und hieber 10 Offinziere, 33 Sergeanten und Corporate, 251 Säger und "hornisten, welche bis auf 13 Säger im Lagareth zu "Chitari liegen, letzere im Zestlager, — 65 Recon-"valadeenten in der Kaserne zu Stutzer. Berände-"rungen im Laufe des heutigen Tages: gestorben an "Cholera 5 Jäger, erfrantt 32, aus dem Lagareth entlassen 2. Belicht Bestand u. s. w."

Der Dotter feufst wieder, als der Sergeant feinen Bortrag gendet bat, und biefe Mal gill fein Seufger nicht ber Störung in seiner Bequemilichteit, dann unterzeichnet er seinen Rauen und giedt noch einige Mnordenungen über Behandlung dieses der jenes Kranten. Der Sergeant verschwindet, wie er gefommen ift, und ber Nutz giebt sich wieder seiner beschanlichen Rube bin. Wete uicht lange istl ibm biefe gegondt bleiben.

Schnelle Schritte, so ichnell, wie solche ber burchweite Erbboben, in ben man bis über bie Rnöchel einstult, gestatet, nöbern fich seinem Zelte, und bas tattmäßige Alappern ber Patrentaiche verräth dem Eingeweißten ichen, ebe er ben Antomuling erbifdt hat, einen Wanun von ber Lagerwache. Dieder öffnet fich bas Zelt, ein Ropf, mit einem vom Regen triefenden Kappel darauf, stett sich burch ben Gingang, und im breiten Samburger Dialest ertonen bie in hast ausgestofenen Worte:

"Mocht be Berr Dottor nich glief no be Bach' tommen? be Berr Sergeant hatt be Chollera betommen."

"Na, 's wird wohl nicht gleich jo ichtimm fein", brummt ber Dotter verdreislich, erselt fich boch aber sofert und fährt eilig in feine Uniferm, mahrend er noch einige Bragen über ben Buftand bes Erfrantten an ben Berichterfiatter richtet; biefe ergeben allerbings, baß bas Ucbel, von bem der Wachtonmandeur überfallen worben ift, wohl fein anderes als bas vermundete fein tann.

Der Arzi ftedt noch ein Paar Alaftcheu zu fich, beren Subalt zur Gebung ober Milberung leichterer An-falle ber Krantheit binreicht, bann schlagt er bie Kapuge bes Regemantels über bas Gesicht, nub nun folgt er bem Juhrer, ber es nicht mehr ber Mübe fur werth zu halten scheint, ben rauschenbiten Glebbachen aus bem Buege zu geben, benn er ist ohnehm ichon burch und burch naß.

Der Sergeant hat wirklich einen recht heftigen Choleraanfall bekommen, wie der Doktor auf den ersten Blid sieht; er liegt mitten im Bachtzelt auf der Erde,

wo man ibm eine wollene Dede untergebreitet bat, bie von ber Teuchtigfeit bes Bobens ichon gang burchnaßt ift; fein ganger Rorper frummt fich convulfivifch, Die Saufte find geballt, bas Geficht ift nicht blag, fonbern erbfahl, Die Augen weit hervorgetreten, Die Dafe fpis geworben; man erfennt faum noch ben blubenben, ftarten Mann von breifig Jahren, ber ber Sergeant noch bor einer Stunde mar. Um ibn berum fteben mit bem Andbrude vollftandigfter Rathlofigfeit und bes innigften Mitleibene im Gefichte bie gebn ober gwolf noch auf Dache befindlichen Leute; fie alle find beinabe ebenfo bleich ale ber Rrante geworben, ein Paar vermogen ben Anblid gar nicht ju ertragen und haben fich trop bes Unwettere por bas Belt binausbegeben, ein Anderer fniet neben bem Gergeanten und bemubt fich, ibm aus feiner Relbflaiche Branntmein einzuflogen, wogegen fich ber balb bewußtlofe Rrante ftraubt.

Als der Arzt eintritt, weicht Alles bei Seite und murmelt ein halb zagendes, halb hoffendes "Guten Bbend, herr Dotter!" Auch der Krante jelbst muß den Retter erkennen und neue Kraft badurch gewonnen haben; über fein Gesich zudt es leicht, und die brechenden Augen auf jenen richtend, stöhnt er:

"Retten Gie, Dottor, retten Gie mich! - o mein Gott, muß ich benn fterben?"

"Rein, nein, Krause, bas ist nur ein leichter Anfall, sein Sie nur rubig und vertranen Sie mir", tröstet ber Octier, bes Kransen talte hand ergreisend, aber sein kummervoller Bild fagt, baß er anders bentt; — "Sie jollen gleich in bas kagareth gebracht werben. haben Sie benn große Schmergen, Krause?"

Der Sergeant nidte fcmerglich mit bem Ropfe; feine gufammengebiffenen Lippen beftatigten feine Ausfage.

"Es fit mir nicht mm mich zu thun, herr Defter", sagte er flüfternt, als Jener fich zu ihm niedergebnät hatte, ihm einige Tereffen Arnei einzuftögen, — "aber wiffen Sie, meine Eltern, mein armes Weib babeim, — fie werden untröftlich fein, wenn ich nie wiedertebre, benn ich bie ohne Abfolie ben ihnen heimitig aur Legion gegangen, als mir bas Eleud in meinem Geichäfte über den Kopf wuchs; — o, ich habe mich febr an ihnen verfündigt. Detter, wollen Sie an meine Fran schreiben, wenn ich dech fieren nuft?"

Der Krante hatte diese Worte abgebrochen und oft von Stohnen unterbrochen herwogebracht, jest tehrten bie Schuerzen weiter mit größerer Seftigteit zwirch, nud ehe der Arzi ihm noch eine trostreiche Antwort geben tennte, wozu er bereit war, verfor Jener bad Bewustieln nud rafte wieder fernlich. Indesien war am bem Lagaertigelt eine Tragbabre herbeigeichafit worden; ein Paar ber Wachtmannischten ergriffen auf bed Doftors Geheiß den Sergeanten, legten ihn auf die Bahee, einige gerade zur hand besindliche Mattel barüber, und ichnellen Schrittes ging ber Trauerzug bem Lagarethe au. Mus einigen Zelten, an benen man vorbelgeben muß, ftreden fich neugierig ein Paar Köpfe, und man fragt angelegentlich, wen bean ba icon wieder ber Teufel gehoft habe; ein Murmeln bes Bedauerns folgt ber furzen Antwort, und ichnell ichließen fich die Leinwandbäufer wieder.

Gin Lagarethzelt! - bas ift ein trauriger, bas Ditleidegefühl tief anregender Anblid. Ge ift vieredig, wie bas bes Doctors, aber viel großer, benn funfzehn Mann follen hierin beguem liegen tonnen, ebe fie in bas eigent: liche Soevital gu Cfutari geschafft merben, wogu fich täglich von bort ber ein Rrantenwagen einfindet. Augenblidlich find breizebn Schwertrante in biefem Raume, eben bringt man ben viergebnten. Auch bier bat man eine Menge von wollenen Deden und regendichter Bacheleinewand fo mut an ben innern Banben bes Beltes angebracht, bag ber Regen bie Rranten nicht belaftigt; man bort ihn nur eintonig auf die Leinewand von außen ber ichlagen. Der vorbere Theil bes Beltes ift burch einen Borhang abgegrangt, fo bag ein befonberes Bimmerchen von zwei bis brei Schritt Breite baburch gebilbet worden ift; in Diefem ftebt linte vom Gingange ein Belbtifd, mit Papieren und Schreibmaterialien bebedt, bavor ein Stubl, unter erfterem Die gufammengerollten Deden, aus benen ber Lagarethfergeant fich feine Bettftatt bereitet; rechter Sand ftebt bie Arzneififte, ein fleiner fdmargleberner Roffer mit dirurgifden Inftrumeuten, ein Trageforb fur Die Beranichaffung ichmer Erfrantter, endlich ein rob gehobelter Garg von einer gorm, beren man fich in Deutschland nicht ju bedienen pflegt, bem Bebaufe fur einen Contrebag ober Bioloncell abulich. Co unangenehm Diefes Beftell in Die Augen fallen mag, wurde ber Gindrud, ben es bervorbringt, fich boch noch mehr gum Graufen fteigern, mußte man, daß in ihm wirflich icon eine Choleraleiche rubt, ein vor etwa zwei Stunden verftorbener Sager, beffen Rorper mit bem balb erwarteten Rrantenwagen nach Cfutari geschafft werden foll. Dort ift eine formliche Tobtentammer, ein großes weißgetalttes Bimmer mit tommobenartigen Schränfen an ben Banben; Die gum Berausgiehen eingerichteten Schubladen berfelben find mit Blei ausgefchlagen, in ihnen liegen Die Leichen, nur in eine wollene Dede eingenabt, fo baf ber Rouf und bie Rufe bervorfeben. Dit find zwangig bis breißig Leichen gleichzeitig in Diefen Raften; bann fommen brei ober vier mit Debfen bespannte Leiterwagen, man labet bie Rorver, wie fie ba find, binauf, benn bie Garge find bei ber Menge von Begrabniffen gu toftfpielig, und im Trabe geht es gu bem nicht fernen Rirchhofe, ber unmittelbar am Bosporus liegt, mo eine große Grube bie fammtlichen Tobten aufnimmt. Best fteht an jener Stelle eine einfache Darmorfaute, umgeben von einem Gidenfrang, bas beutsche Wappen und die Namen der gestorbenen Offigiere und Jäger darauf eingegraden; ein Undenken, welches dieses Regiment der deutschen Eegion einen im Drient zurungebliebenen Kameraden hinterließ, als es im Sommer 1836 nach der heimath zurudktebtte.

hebt man nun ben Borhang ju bem zweiten Theile bee Beltes, bem eigentlichen Rrantengimmer, fo findet man einen moglichft geraumigen Plat, auf bem funfzehn Betten - jest nur zwei leere barunter - in engen Bwifdenraumen neben einander fteben. Die englifche Militairverwaltung ift im Puntte ber Rrantenpflege ebenfo forgiam, ale in anderen oft nachlaffig, Die Regierung icheut feine Roften, ihren verwundeten ober franten Goldaten ben Mufenthalt im Lagareth ertraglich. fogar angenehm ju machen; jedenfalle haben unfere beutiden Lagarethe Die englijden noch lange nicht erreicht. Die theile eifernen, theile bolgernen Bettftellen enthalten Pferbehaarmatragen und Die weißefte Bafde und geugen von einer Cauberfeit, Die unter Diefen Berhaltniffen wirflich bewundernewerth ift; Die Rranten in ihren bell. blau wollenen Roden, ebenfolche fpipe Dugen auf bem Ropfe, erhalten Die forgfamfte und felbit toftbarfte Pflege. Die jest bier Befindlichen leiden mehr ober weniger fdwer, theile find fie gang bewußtlos, theile fampfen fie noch einen barten Rampf mit ten Schmergen, und tommanbirte Beute find beidaftigt, fie in ben Betten feftgubalten, Die erftarrten Glieber mit Burften gu reiben ober ihnen Argeneien gu reichen; es ift ein bewegtee Leben in Diefem fleinen Raume, ber mehr Perfonen in fich ichlieft, ale man bei Betrachturg bee Beltee von augen fur möglich halten follte. Die bleichen, vergerrten Befichter, Die lanten ober leifen Rlageausbruche, Die fic bei bem Gintritte bee Argtes verftarten, bas Ringen zwifden leben und Tod geben gufammen ein Bilt, bas Thranen entloden ober bas Blut erftarren machen fann.

Dlit ber Bereinschaffung bes neuen Rranten tritt eine augenblidliche Paufe ein, benn fomohl die Mugen ber noch ihrer feibit bewußten Rranten ale ihrer Barter richten fich auf ben nenen Leibenegenoffen, zu beffen Rettung jest fofort bie eifrigften Anftalten gemacht mer-Den. Der Argt muß fast überall fein, bald bei bem neuen Patienten, bem jest feine Gorgfalt vorzüglich gilt, bald bei einem andern, der ibn mit erfterbender Stimme flebentlich an fein Lager ruft. Sier ftobnt Giner über feine Schmergen, bort liegt ein Anderer ftill ergeben und diftirt dem Lagareth. Sergeanten fein Teftament, bas fich auf die geringe ersparte Summe bezieht, die er in einem gestridten Beutelden frampfbaft in ber Sand festbalt, in fein Bohnungebuchelchen, bae auch fur biefen Sall Rubrifen enthalt. Wenten wir une aber jest von Diefem Orte bes Schmerzes und ber Trauer ju einem wenigftens etwas freundlicheren.

Es ift ein Capitainegelt, fcbrag an ben Abhang bes

Sugele gebaut, fo bag ber Bugboben inwendig alfo eine merfliche Gentung nach ber einen Geite zeigt. Die Leinewand ift nicht mehr weiß, fonbern buntelgrau, ba fie vollftandig von Baffer burchzogen ift; fie bangt in weiten, fchlotternden galten umber, obgleich man fich alle Dube gegeben bat, fie ftraffer angufpannen; mo fich folche galten gebilbet haben, fidern fleine Regenbache fortmahrend hindurch und haben ben Bugboden ebenfo burdweicht, ale man ibn braugen auf freiem gelbe finbet; barum ift auch quer burch bas Belt ein fußtiefer Graben gezogen, ber ale Entwäfferungefanal bienen foll. In Ermangelung eines Bettgeftelles ift bie bunne, mit Leber überzogene Feldmatrate auf ein Daar Bund Strob ausgebreitet, vor bas wieber ein Paar bolgerne Pfable gefchlagen find, es in feiner Lage gu erhalten; über bem Bangen liegt eine rothwollene Dede. Gin Paar andere ftarfere robe Pfable, barüber ein Brett genagelt, bilben ben Tifch, ber vor bem Lager in bie Erbe gerammt ift; bas übrige Meublement besteht in zwei Gewehrfiften, bie ebenfalle ale Gipe bienen tonnen, einigen lebernen Roffern, auf beren Dberflache bas Regenwaffer einen fleinen Gee gebilbet bat, und einer giemlich großen Tonne, aus ber Strob, ben und bagwifden bie Galfe von Blafchen berausfeben. Un ber Beltftange inmitten bes Raumes bangen ber beichnurte Baffenrod, Rappi, Cabel und Cartonche, über bem Bette ein Bliegennet von gruner Bage in geltformiger Beftalt, wie man fich ibrer im Orient oft bebient; feine Enben find aufgestedt, benn es ift gang burchweicht.

Der Inhaber bieser Wohnung, ein schlanker junger Mann mit einem männlichen, gebräunten Gesichte, das verräch, er sei die Erngagen bed Krieges nicht gang ungewöhut und wisse sich ehr der Bette; er trägt einen ichwarzen Regenroch, darüber eine buntseldene türlische Schärpe, sebr geichmierte Wassertiefel, auf bem Kopf den rothen Teg der Randeseinwohner; gleichmüttig blickt er auf die kleinen Springbrunnen, die sich an der Wand eines Zeltes gebildet haben, und nur dann entfährt ihm ein leichter Flinch, wenn die Tropfen ihm gerade in das Gesicht fallen. Nachdem er sich auf diese Weise eine gange Weile amssiftt bat, sieht er plöstich nach der gebenen Uhr, die debenen Uhr, die denen Uhr, die den der Seltstange hängt und ruft dann mit einer Setentorstimme:

"Gergeant Felgenhauer!"

Sefort ertont es durch die Lagergaffe wie ein Eco: "Selgenhauer!" — "Derr Sergaant Belgenhauer!" — ber Ruf gebt von einem Zelte der Compagnie zum andern, bis er den Gesinchten erreicht, der mit einem Sahe vom Stroh aufspringt und mit helbenmußtiger Berachtung des Korbes den Weg zu dem hauptmannsgelte einschlägt.

"Ift die Menage noch nicht da, gelgenhauer? Es ift ja fcon halb feche Uhr."

Der Capitain fieht ben Fourier, benn beffen Stellung belliebet ber Sergeant, etwas verbrießlich an, und auf beffen Besicht piegelt fich bei aller schuldigen Ehrerbietung ein abnischer Musbruck.

"Noch Richts, herr Capitain, — Die in Stutari muffen uns gang vergeffen haben; — Die Lente find icon unrubig."

"Das ift benn boch wahrhaftig gu ftart", brummt ber Capitain, — "feit vorgestern Mittag teine Lieferung gu betommen. Womit habt Ir Guch benn nun heute gehossen?"

Seftern, herr Capitain, wie Sie wissen, haben wir brei Mal Kasse gedocht, die Ersparuisse sind obamit auch zu Gube gewesen, und heute haben wir noch etwas Thee übrig gehabt. Die Leute haben dazu den verschimmetten Kaats gegessen, den sie sonst nicht haben mögen, aber der Hunger macht's schmackhaft und das Brod ist zu Ende. Wenn wir nur ein Paar Mann zum Einkausen nach der Setat schieden dürften, — wir wollten's gern seinst jedicht schieden."

"Schwaßen Sie boch nicht, Belgenhauer! Sie wiffen boch, daß Riemand aus bem Lager barf, ese er die Cholera in ben Eingeweiten hat. Bei dem Unwetter und ber Arantheit sollen die Leute mit 'nem leeren Magen berumlaufen! Berb —"

Der Sauptmann bricht ab und besiehlt bem Fourier, jum Abjutauten zu geben und anzufragen, ob deun nicht endlich bald Beranstaltungen getroffen werden, daß die Compagnien ihre Lieferung an Lebensdmitteln erhalten, bie schon seit zwei Tagen rudständig ist. Der Sergeant gebt, aber außerhalb bed Zeltes brummt er gang leise etwas von unnüben Wegen, unverantwortlicher Wirthficht. in. w."

Bor einer kleinen Weile sind die Feldwebel nach bem Bor einer kleinen me aufguscherten, fie kehren jest gurud, und Jeder und aufguscheten, sie kehren jest gurud, und Jeder von ihnen begiebt sich zu seinen Compagniesibrer. Ehe sie sich trennen, wechseln sie noch einige Worte, die theils sehr unwillig klingen, theils von vielbedrutenbem spotistischen Lächeln begleitet werden.

Auch bei unserem Capitain tritt jest fein Feldwebel ein, Die offene Brieftasche in ber Sand.

"Der Befehl?"

"Bu befehlen, herr Capitain."

"Romme ich in ben Dienft?"

"Nein."

"Lefen Gie."

"Regimentsbefehl: Parole: Berlin, Feldzeichrei: "Angult. Der herr Brigabier befiehlt golgendes. "In holge ber vielfachen Desertionsfälle beim Regionent werden bie Mannschaften in ben Compagnien "bis auf weitere Orbre bei Tage alle zwei Stunden "uud in ber Nacht zu unbestimmten Zeiten, jedoch

"mindeftens vier Dal, verlefen. Gin Offizier ift fedes "Mal babei."

"Guten Morgen", fagt ber Capitain, ben Borlefer unterbrechend, und ftedt fich eine neue Cigarre an. Der Feldwebel lachelt und fabrt fort:

"Berner: Im Interesse der Mannichaften wird "bekannt gemacht, bag in ber unteren Canteena "Schonle, hier in einem Zelt) die Klaiche Cognat "wei Schillige toftet, ein Glas Rum anderthalb "Pence, bas Glas Biter zwei und einen halben Pence "toften. Außerdem hat der Wirth das Recht, jeden "betrunkenen Soldaten aus bem haufe zu werfen."

"Saben Sie bas wörtlich fo biftirt befommen?" fragt ber Capitain lachelnb,

"Bu befehlen, herr Sauptmann."

"3ch dante Ihnen."

"Wann befehlen der herr hauptmann, daß laut obigem Befehle Die Leute bas erfte Mal antreten follen?"

"Um neun Uhr gnm Abendappel, wie immer, - bas Uebrige wird fich finden. Ich bante Ihnen."

Der Feldwebel empfieht fich, und balb darauf hort man burch bas gange lager aus ben geichlossenn Zelten ber ben im gangen Corps fehr verbreiteten Auf: "Ihol 368!" was, in bas hochbeutiche überiegt, "Eis" beigt und werunter ber Soldatenwip verstebt, daß irgend Semandem Eis auf ben Ropf gelegt verben möge.

Mun tommt Befuch ju unferem Capitain, wie es scheint, eine luftige Gesellschaft, tenn fie farmt wenigiftens nach Möglicheit und begrift jedes Auchlitchen bes Einzelnen auf dem fenchten Boben nit Gelächter und Wisworten. Es find drei Diffgiere, zwei Capitains ... und ein Lieutenant.

"be, R.1" ruft der Eine ichen außerhalb, "willft Du uns zum Abendbret einfaben? Bei uns giebt es Richts mehr, und wir bringen Dir dafür eine prächtige Reuigkeit. Wir marschiren, alter Freund!"

"Schon wieder einmalt" fpottet Capitain R. ungläubig. "Erinnere Dich, langer Arthur, wie oft wir das alte Lich ifdon haben lingen bören, und verzeibe es mir, wenn ich ihm bieses Mal uoch weniger Glauben schenke, da Du gerade es vorträgst. Wollte Gott, daß wir marfotrien!"

"Rein, im Ernit, A., wir find der Brigade bes Eir Campbell zugetheilt, der die schotlischen hochländer commanditt, und sollten mit ihnen gegen Kare richten, meint ein anderer dider Capitain, seine lleine Gestatt mühfam durch den Gingang wälgund, werauf ihm die Uebrigen folgen und sich auf den Gewechriften niederlassen. 35r Costsim sit ein ähnliches wie das des Zeite bewohners, ihre Mienen deuten, ebenso wie sein Westigt, auf muntere Lauue, welche die Entbetrungen bisder noch nicht gang in scheuden vermoch haben, die eher mit jenen in gleichem Grade zu steigen scheint.

Nach nochmaliger Berficherung, die Nachrichten feien wirtlich mit einem Briefe aus Stuart angetommen und man hoffe, bald von bier zu einem ernstlichen Reldzuge auferechen zu können, macht fich ichnell ber eigentlich Zwed ihren Kommens bei den Befuchern wieder geltend, und sie rüden von Neuem mit der Aufporderung beraus, der With moge für ein Abendbrot in dieser allgemeinen hungerenoch forgen.

Der aber judt bie Achieln und verfichert feierlichft, von allen egbaren Gegenftanden fei in feinem Belte feit geftern am allerwenigsten Etwas gu finden.

"Kann ich Euch indeffen mit Porter, Portwein ober Cognat bienen, fo ift in jenem gaffe bort Borralb genug davon", meint er, "ich habe es erft vor brei Tagen aus Pera befommen, und mit dem, was ich habe, stebe ich gern zu Tiensten."

Die Gate laffen fich bas nicht zweimal fagen; durch Stimmenmehrheit enticheibet man fich für ben Gognat, um vaterlandigen Grog zu brauen, und während man einstwellen ein Paar Stachen Porter anfticht, fliegt ber Burfice bes Capitains, heißes Waffer zu beforgen, was indeffen seine gute Schwierigieti hat, ba braugen durch aus fein geuer Verennen will.

"Was giebt's senft Renes? — ich rathe, wir bauen auf Sir Campbells Bug gegen Kars noch nicht zu große höffnungen, ebe wir die Ordre erhalten haben, zu seinem Corps zu stehen, oder besser, es dies auf dem Marsiche sit", meint Capitain N. "Dachten wir nicht schon einmal, in wenigen Tagen vor dem Feinde zu stehen, als wir bei unstre Einschiffung in England diecete Ordre und Balaclava hatten? und haben wir hier nicht dech sich eine Coutter-Ordre vorgelmaden, die nie an dieses ruhmlose Belblager fesselt, in dem wir mehr Leute verlieren, als in einer heißen Schlacht? Wie viel Dessetteune als in einer heißen Schlacht? Wie viel Dessetteune haben Marker der Gomer Gompagnie, K.?"

"Leiber Gottes genug - fieben folder ichlechten Rerle, Die bem beutiden Ramen Schande machen."

Es ift ein Zammer um biefes leidige Defertiten; bie Englauter fremen fich darfiber, daß fie uns Etwas am Zeuge filden tonnen, und fie machen ein großes Geschrei davon, wenn uns gehn Mann beiertiren, während es bei ihnen noch ärger ift. Wenn wir nur bald in das Beld tonnen, wohln filch der größte Theil unserer Reute sehn! Aber bier in Schung, Krantbeit und Junger befommt man bas Soldatenleben wirtlich satt, und es ist gar nicht zu verwundern, wenn bei Eingelnen der Magen und die Lebensluft lauter iprechen, als das Ebrgefibl. Und warum wird mit den Desertetuern tein Ernst gemacht? Warum ichieft man nicht bes Eremyels wegen ein Paar vor den Repi? Das würde bester wirten, als daß nan die unschuldigen Juridgebliedenn gerade mit zweisindigen Antreten und Rachte

manoeuvres qualen will. - Ihr habt doch ichon ben beutigen Befehl gelejen?"

"Ich wundere mich über teinen Befehl mehr", fagt Capitaln K. gleichmithig, — "feitbem in England die Offisiere einen Urlaubspaß haben mußten, aus dem Lager zu geben, seitbem man dort arrettete Offiziere hinter ihrem Regiment zu Buß fibren wollte und seitbem die Compagnieen endlich bei Sandzate vor dem Baden eine halbe Stunde mit dem handtuch "gerühr" am Strande steben follten. Doch lebe unfer Dentschalt!

Die Andern ftogen an, und Mancher blidt in augenbiidlichem Berttummen etwas finfter vor fich bin. Bu unferer Gludicligfeit fehtt und nur noch, bag ber Friede eber geichloffen wird, als wir in die Rrim ober vor Rars fommen", fagt ber Gine bufter.

"Man fpricht stets bavon", meint ein Anderer in gleichem Tone.

"Run, bann ichidt man uns nach Indien, wo es breifaches Gehalt glebt", fagt ber lange Arthur troftenb.

"Der wir bezahlen mit der versprochenen Abfindung von breimonatlichem Gehalt unfere Sijchrechnung und ben Schneiber und schwimmen über bie Nerbse und Deutschland zurud", erwibert Capitain N. verdrießlich. Uber wo bleibt benn ber Rerl mit bem beißen Waffer? — Bofepble ...

Sofeph tommt, aber berichtet, bag bei aller Mühe tein Keuer anzumachen sei, ba es gar zu start regne. Die herren missen also ben Greg aufgeben und tröften sich damit, bag bald bie Stunde ber allgemeinen Busammentunst ber Offiziere schlagen werbe, bei ber ein so riesenmäßiges Keuer angezindet wird, bag es sogar dem Regengusse zu widerstehen vermag. Inzwischen behälft man sich mit bem Porter und ergählt sich von besseren vergangenen Zeiten, die den Meisten freundlicher geleuchtet haben als die jetzen; das Gespräch wird immer ernster, sie mehr alte Erinnerungen and der heie math herausbeschwort werden und je deutlicher Zedem vor die Seete tritt, welche Wechstimiste, welche hossen ungen endlich ihn bierher gesihrt und wie wenig die Kekteren bisber verwirklicht worden sind.

Da ertont plößtich das Signal: "Isger - Dffigiere!" Es gilt der abendlichen Zusammenlunft, wie man weiß, und die Gerren ergeben fich, den Weg dahin anzurteten, wogu der Wirth eine Reine Bendlaterne angündet, denn mittletweile ist es siniter geworden, und ohne Beleuchtung ist der abschaftige, durchweichte Weg wirtlich taum zu passiren, wenn man nicht den hals brechen will. Kein einziges Gener breunt im gangen Lager, denn einmal drennt, wie schapelichtagen in der Nach ebe sehr ben aber Gelat felt nicht abann aber ist auch das Solgabichtagen in der Nach ebe sehr it auch das Solgabichtagen in der Nach ebe sehr it auch das Solgabichtagen in der Nach ebe sehr der Verdeten, denn der Solkat soll sich mit dem gelieferten verdeten, denn der Solkat soll sich mit dem gelieferten begnügen, das freilich, ebenso wie die Mundverpstegung, oft Tage sang ausbleitet. Rut

an der Seite des Abhanges, wo die Straße nach Stutari hinausgeht, steigt eine röthliche Rauchwolfe emper, und vom Gipfel des Berges erblidt man dort ein mächtiges Beuer, von diden Baumflämmen genährt; dabei ist wieder ein vierediges Zeit, aufgeschlagen, und rings berum bewegen sich, fast gespenstisch auguschauen, duntels Bisquern, die bereits verlammelten Offiziere und die Pioniere des Regiments, die das Beuer schuen. Dier ist eine Art von Abendesseindungt, der der doch der die und die Dischaussein gelieferte Getränf gemeinschaftlich verzehrt wird; Zeber geht dorthin im ihm beliedigen Anzuge, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zur Rugue, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zur Rugue, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zur Rugue, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zur Rugue, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zur Rugue, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zu Rugue, mit der Pfeise oder der gefüllten Eigarrentasse; sich zur Rugue zu kegeben.

(Soluf folgt.)

#### In der Racht.

Giant' nicht, daß Kraft und Leben schwinden, Wenn die Natur verfällt der Nacht, Wie Strömungen der Anelle winden Sie Etsömungen der Anelle winden Sich reger, wenn der West erwacht. In der Umarmung heißer Brande Durchwüßtl die Giuth der Erek Banch, Ein Wirten, Schaffen ohne Ende Im Echwald wie im Dornenstrauch.

Bohl tont ein Spruch in Bollesmunde: Die Racht ift keines Menichen Freund! Und boch bringt Segen ihre Stunde, Wenn sie den Than als Thrane weint. Es strahlt hoch an des Himmels Wänden Lebendiger der Eterne Glang, Sobald die Racht mit sahlen handen Uns reicht ben mohngefüllten Krang.

Mur in ben Nachten fühlt ber Beife So recht bas Walten ber Natur; Sein herzschiag ift im Schöplungstreife Ein Puls mit in ber Zeitenuhr. Er ahnt im Nanichen ber ergrauten Laubwaldung bie verberg ine Kraft, Wohnte entfalten fich die Standen Und in ben Baumen gabet ber Saft.

D, glanb' nicht, daß die Blumen ichlafen, Bom Abendwinde eingewiegt, Benn friedlich in der Rube hafen Die Eine Erdenhalfte liegt. In jeder gafer, jedem Staube, Co fich im Reiche eingewebt, Steht wonnetrunten auf ber Glaube: Daß Alles, Alles wirft und ftrebt.

Und wie bie Blume, wirft im Leben Des Denfchen Geift auch in ber Racht;

Die Geffter, welche Traume weben, Sind Theile der verborg'nen Araft, Wodung das Welfall Maaß und Schranke Empfing und fortbesteht in Kraft, So lange noch sich ein Gedanke Aus einem Wenichenibire netrassik. Theodor Orobijch.

## -16 Jenilleton. 2011-

Chemalige Strafen ju Moshau. Es find bereitst 150 Jahrvergangen, als ber Reifenbe Olearind ein Buch berausgab, welches ben Litel führt: "Relative von bem gegenwärtigen Bufiande bes Wescowitifchen Reiche". Darin befindet sich ben auch ein Capitel über bie Leibesstrafen, von benen wir einige hier mitthellen wollen. "Wer bes Costert beleitigter Majeftät überwiefen woerben, wird öffentlich in vier Theile zerhauen und solche aufgestedt. Der Antläger ung aber vorfer burch And. stehung einer schweren Botter seine Angebung beträftigen. Wird sie eine Magabe nicht überwiefen, sommt er nach Silte seine Magabe nicht überwiefen, sommt er nach Silter seine

"Gin Tottichlager, fo nicht aus Rothwebr, (tenn biefe ift vergonnt) fonbern mit Borfat umgebracht bat. wird in's Befangnig geworfen, wofelbit er feche Bochen Buge thun muß, barauf empfangt er bas Abendmabl und wird enthauptet." - Wenn Giner bee Diebftable angeflagt und überwiefen wirb, muß er gleichfalle auf die Folter, um gn erfahren, ob er nicht etwa noch niebr geftoblen habe. Befennt er nicht weiter und fein Bergeben geschieht gum erstenmal, fo wird er aus bem Schloffe bie auf ben Martt geveiticht. Sier empfangt ihn ber Scharfrichter, ber ihm ein Dbr abichneitet und bann in ben Thurm bringt, wo er zwei Jahre figen muß. - Bieber bas zweitemal bei einem Diebftabl ertappt, wird ibm bae anbere Dbr abgeschnitten und er mieber in bie alte Berberge gebracht, wo er fo lange fiben muß, bis eine Angabl folder Bogel beifammen ift, um gemeinschaftlich nach Gibirien transportirt merten gu fonnen.

Diejenigen, welche fich ber Verorbnung bes Großfieren gwieber bem Tabadichmauchen ober heimlichen Bier Andjapfen ergeben, werben mit Anutenhieben ober Aufschigung ber Nafe gegüchtigt.

Gin befonderes Berfahren wurde bei Schuldnern ange: wentet. Gelbige mußten nach Anbringung ber Rlage bei eines Richtere Rnecht im Saufe figen und Arreft halten. 3hm mard eine beftimmte Brift gur Bablung aufgegeben. Ließ er bie Brift verftreichen, galt nun tein Unfeben ber Perfon. Gleichviel, ob Ruffe ober Aus. lander, Dann ober Beib, Raufmann ober Sandwerfer, Priefter, Monch ober Ronne, fie murben in ben Schult. thurm gefest. Aber es blieb nicht nur bei ber Saft. Täglich murben fie auf einen öffentlichen Plag vor ber Canglei geführt und eine Stunde lang mit einem fcwanfen Steden in ber Dide eines fleinen Ringere auf bie Schienbeine geschlagen. - Dlearine bemertt: bag ba oft Biele megen ber großen Schmerzen überlaut gefdrieen. Der Schlager babe aber, wenn er "Pofchul" ober Ge: ichente befommen, febr gelinde aufgepauft und meift Reblicblage gemacht. Etliche hatten auch vorber bolgerne Schienen in Die Stiefeln gestedt. Dach fold anegeftanbener Rur muß ber Schuldner wieber in ben Thurm jurud, mo man ibn fragt; ob er gablen ober einen Burgen ftellen wolle. Ronnte er bies nicht, ging Tage barauf Die Pragelei von neuem los. Dieje Art Strafe nannten fie auf bie "Prame" ftellen. Beig nun ber Schuldner burchaus fein Mittel, ben Glaubiger gu befriedigen, fo ftand ibm frei, feine Rinber gu vertaufen, ober er mußte fich mit feinen Rintern bem Glaubiger ale Staven ergeben.

Alls befondere Strafe wird noch bas Spiden erwähnt. Der Uebelifiater wart nadend, ber Rinden oben, anf einen Tifg gebunden. Gerauf erziff man eine Spidnabel, bie anstatt bes Spedes mit Schwefelfaben gefüllt war. Wit selbiger burchtach man bas fleiich von ber Schulter bis zu ben Benben und zündete bann bie Schwefelfaben an. — Bon ben Strafen bei ber Tertur wollen wir schweigen, fie sind oft zn gräßlich. Rur die Battati jet noch erwähnt, die jeder herr fonnte seinem Knecht geben lassen. Der Misethäter mußte sich bis auf's hemd ausziehen und mit dem Bauch auf die Erde legen. Dann seht sich Einer auf den Kopf, der Andere auf die Beine und schagan mit schwauken Rutheu, was — wie Olearins schreibt — auzuschen, als wenn die Kuckduer die Kelle austlevfen.

Die Entflehung der Elb-Dampffchifffahrt. In bem von une ichon niehrfach ermabnten Buche "Mus vier Jahrhunderten" lief't man barüber Folgendes. Wenn man jest die gablreichen Dampfichiffe fieht, welche fich auf der Gibe freugen und ben Berfehr an ben Stromed. ufern beleben, fo ift eine Bergleichung ber Unfichten, melde man noch vor menigen Sahrzehnten über bie Dampfichifffahrt bei ben Beborben begte, nicht unintereffant. Die erfte Cpur bes Planes, ein Dampfichiff auf ber Elbe geben gu laffen, baben mir im Rabre 1824 gefunden. Go lag bamale ein Bejuch um ein Privilegium fur ein Dampfboot vor, welches von Samburg nach Dreeden fahren und zugleich als Schleppichiff bienen follte. Die fachfifche ganbeeregierung ftellte in ihrem Bortrage vom 17. Auguft 1824 mehrfache internationale Bedenten auf, feste aber am Schlug noch bingu: "biergu tommt noch, bag Dl. feinen neuerlichen Borftellungen ju Folge, entichloffen ift, ein Dampfboot zu errichten, welches ber fraglichen Jacht ale Schleppichiff bienen foll. Gine folde ichwimmente Dampfmafdine burfte aber fowohl fur bie auf ber Jacht felbft und auf ben in beren Dabe tommenden Sahrzeugen befindlichen Denichen, als and fur die Bewohner ber Elbufer und bie an ben lettern liegenben Schiffmublen mit einer nicht zu überfebenden Gefahr verbunden und baber beren Gebrauch jedenfalle nicht ju geftatten fein, fo lange nicht bas Rejultat der von Sachverständigen darüber anzustellenden grundlichen Untersuchung eine genugliche Berubigung beshalb gemabren wirb." - Die geaugerten Beforgniffe wurden auch bei ber bobern Beborbe lebhaft getheilt und ber Petent mard abgewiesen. 3m Jahre 1825 murbe ein abnliches Befuch angebracht: bei ber Begutachtung traten jene Bebenten icon etwas in ben hintergrund, benn es wird in bem Bortrage ber ganbesregierung nur gejagt: "ebenjo uiochte bie Erifteng eines Dampfichiffes auf ber Elbe überhaupt in polizeilicher Sinficht immer noch Beforgniffe wegen ber möglicher Beife baraus ent: ftebenden Gefahr erregen." Der Antragfteller murbe ebenfalls abgewiesen. Gin britter Fall tam im Nabre 1828 vor. Bei beffen Begutachtung find bie gedachten polizei. lichen Bebenten gang verichwunden, Die ganbesregierung "vertennt ben Rugen, welchen die Ginführung ber Dampffchifffahrt auf ber Elbe fur alle baran gelegenen Staaten

und namentlich für Sachfen in Bezug auf handel nud Gewerbe hervorbringen dürfte, nicht", aber das Unternehmen scheiterte mis and endern Gründen, und erst im Zahre 1839 gelang es, in Sachfen die Dampsschriftigfichrt in beeben zu rufen.

Der Herzog von Nassau hat der ungarischen Nationaltracht solchen Geschmack abgewonnen, daß beschöffen worben ist, solche fortan bei Hofe einzuschiene. Einenmunirter Schneiber aus Pestig bat bereits Auftrag zur Fertigung mehrfacher Costume erhalten. — Bie steht es benn aber mit ben ungarischen Barten, die unfehlbar zu ber Tracht gehören? Und dann die schmuden classischen Beine? —

Alles fleigt im Preife, auch die Tenoriften. Co betam anfänglich ber Tenorift Riemann ju hannover 800 Thtr., bann 1200, bann 1800 und jest 5000 Thtr. jährliche Gage nebst vier Monat Urlaub. Der Contract mit legterer Summe wurde auf die Daner von gehn Sahren geschlossen.

Eine Gage wie Niemann hat Niemand wohl mehr, Ich wollte wahrhaftig, daß Niemann ich wär'; Denn folch Gagegahlung bemerke man nie, Wie fie jest geworben beinad zur Nanie.

#### Litteratur.

Ein Wert, auf beffen Etscheinen wir ichon nachten, bat jest bie Preffe verlassen, und bie vorausgehegten Erwartungen nicht getäusch. Es führt ben Litel:

Fur den Friedhof der evangelifchen Gemeinde in Grag in Steiermart.

Bie wir damale anzeigten, ftand Carl von Soltei an ber Spige biefes ehrenwerthen Unternehmens, bem 126 ber erften Gelehrten, Schriftfteller und Dichter beutfcher Ration uneigennutig Beiftesfpenben beigefteuert haben, bamit jene arme evangelifche Gemeinbe aus bem Erlos ber Berausgabe einen Gottesader taufen tonne. Gin Buch, foldem 3med gewidmet und von Soltei's band jufammengeftellt, bies Buch marftidreierifc anpreifen, biege feine eble Abficht verachten. Bir begnugen une beebalb bamit, ju erflaren, bag biefe Sammlung 43 Bogen durchweg neuen, gediegenen Inhalte umfaßt und fo elegant ausgestattet ift, bag. ber Preis von 2 Thalern in einem faft ju geringen Berbaltniß ju feinem Berthe fteht. Ber bas Buch tauft, erweift feinem eig. nen Beift eine ebenfo große Bobltbat, wie ber Gulfd. bedürftigfeit ber Grager Proteftanten. Durch ben bis. berigen Abfat find bie Drudfoften bereite gebedt, alfo Alles, mas in Butunft bafur eintomut, bilft gum Bachs thum bes ber Gemeinde nothwendigen Capitals. Wohl ware gu wfinicen, bag auch Ratboliten ihren Ghriftenbrubern hier unter bie Arme griffen, was fie um so eher fönnen, da nichte im gangen Buche enthalten ist, was

XEV

w In

की र

行计

olici dich r di lim

- Er

驗

120

177

出

irgend welche Confession im Mindesten verlette. Den Schutz ber reichen Samulung bilbet "bes Dichters Bachlipruch" von Holtei, als Canon componirt von G. Meyerbere.

## Moden - Bericht aus Paris.

"Rachbem fie Morgens aufgestanden war, brachte "ihr bie Rammerfrau Gfelemilch; bann bebiente fie fich "ber Paftillen von Mortbe, um ben Athem ju reinigen, "Maftir, um bas Babnfleifch ju ftarten, pulverifirten "Bimofteine fur die Babne, und einer Galbe, bas Babn. "fleifch gu farben. Debrere Stlavinnen bedienten fie "beim Antleiben; bie Gine bereitete bie garbe fur bie "Augenbrauen; eine Andere hielt ben Spiegel von polirtem "Stahl, die britte bas Gifen, um die ungabligen Boden "Bu brennen, die mit Parfume burchbuftet und mit "Derlen, Goldftaub, Ebelfteinen und Blumen gefchmudt "wurden. Dann bededte fie fich bas Beficht mit einer "Maote, welche aus einem belebenben und die Saut "fein machenden Trig beftand; berfelbe mar gemacht "von Ralt, Bohnen und Reis, fie trug biefe Dlaste, "bis fie fich in Gefellichaft zeigte. - Rom bot bem "Brennus ale Bojegelb weniger Schape, ale Ccaurus "in bem Bimmer feiner Gemahlin Bollia vereinigt hatte; "benn eine einzige Perle ihres Collier's toftete 6 Dill. "Ceftergien (eine romifche Dlunge = 11/2 Cgr).

Auch heute liebt die vornehme Damenwelt den tofibaren Schmud der Ebelfteine, aber es find mehr die kunstvollen, welche die Gunft der Damen besigen, und die echt römische Camee gehört wieder zum feinsten Schmud. Gine breite Flechte von schwarzem Haar, durch A Medaillans zusammengehalten, bildet ein wundervolles Armband; überhaupt verfertigt man jetzt die kunstvollsten Gegenstände von Haaren, und wir sahen ein Armband. das Alles sibertraf. Es bestand aus einem breiten Bande von mattem Golde mit einem reigenden Bouquet von Orchideen, versertigt aus Haaren, die Staubsäden von Gold, und zwei Verglijmeinnicht darunter von blauer Emaille.

Doch muffen wir nun auch von Blumen fprechen. ben Lieblingefindern ber gangen Damenwelt; - fie werben immer ber lieblicite Schmud berfelben bleiben, und man liebt es jest, ihnen funftlich anch benfelben Woblgeruch ju geben, wie ibn ibre naturlichen Driginale befigen. Go find es Beilden, Die am meiften jest beliebt find und gwar noch mehr ale bie Dablia's; boch neben ibnen Ordideen in ben munderbarften Arten und in ben feinften garben und Abmedielungen; bann wieder Erdbeergewinde, Refeba, wilde Agalien, 3mmortellen, Winten, Rofen und die reigenden Bergigmeinnicht. Conftantin verfertigt barane bie entgudenbften Coiffuren, Buirlanden und Garnituren ju Roben, Die an geschmafvollem Arrangement Alles übertreffen. Befonbere find es bie Bufammenftellungen aus wilben Blunen, die gang bezaubernd originell find. -

Mau glaubte, die Mode hatte fich gang fur's "Schottifiche" wieder neuerdings entischieden; aber sie wendet lich jest mehr dem "wilden Geschmadt" zu; und zu den wilden Biumen gehören auch die weiten Gewähder, die Wellen von Tult, Gaze und Tariatan; und die elegantesten Damen, unsere schone Kaiserin an der Spige, lieben es, sich in diese leichten Stoffe zu hüllen, deren Untertleiber aus beinahe einem Dupend leichter Röcke von Gaze bestehen.

Man hat die Tarlatan's aber auch fo verschiedenartig und schon, wie möglich; broschirt, gestidt, gestreift, mit Atlas durchwirft u. f. w.

Bu ben leichten Roben gehören in reicherer Art die Kleiber von Chambery. Gaze, welche fo prachtvoll durchwirkt sind, als funkelten sie von Edelsteinen.

Die schweren Stoffroben haben ben "Damen Coviot" Gelegenheit gegeben zu einer sehr künftlerischen Ersinbung von Taillen ohne Naht; statt berselben sind "Brandebourge" darüber gesnöpft, und es ist von großen Bortheil, auch die Baltfleider ohne Rabt ju machen, ba man dann den Befag feft oft verandern fann und anst einer einzigen weißen Robe gleich brei bis vier verschiebene Anging für die Wintersaison macht. —

So faben wir in biefer Art eine Robe, ble nach Ruffand bestimmt war. Sie hatte 1) einen nehartigen Besah von Chenille, 2) eine Bergierung von Band und Spiften, 3) einen Besah von Marabouts, 4) einen Besah von Blumenfasen und Glickden.

Und nicht allein vortheilhaft find die Roben ohne Raht, soudern fie geben auch ber figur ein begagirtes Anieben, und eine Dame ohne steifes Corjet ift viel grazifere, als die mit der geschnürten Wespentaille, die das Unnatürtlichfte und Ungrazifieste ist, was man sehen kaun, anch wird man barin nie mehr die Mode des vortage Jabrbunderts wieder vorzieben.

3m Gegenfaß zu all ben reichen Gefellichaftetoiletten icheint Die Lieblingetracht ber Pariferinnen fur Die Stadt und Promenade jest ichwarg ju fein. Bir faben bie Damen faft alle in ichwargen Rleibern neulich, und boch maren ce feine Tranernben, Die Ginen in ichweren Stoffen, Sammet, Atlas, Geibe und oft mit vielen Bolants; Die Ginfacheren trugen Poveline:Rleiber und Stoffe von Bolle und Ceibe. Ge lieben bie Parifer Damen uberhaupt nicht, fich auf ber Strafe in auffallenden garben ju tragen, und bochftene ein buntes Band giebt bie Abmedielung. Dur Rinbern ift es erlaubt, recht bunt gefleidet zu geben, obgleich mir auch einen geschmadvollen Rinderangug in ichmars und brand faben. Gin fleines Dladden von 10 Sahren batte ein blaues Tybetfleiden an, einen Nebermurf von fcottifdem Gelbel barüber, und ein meines Amagonenbutchen von Relbel. mit Rebern geichmudt, auf bem Ropfe.

Die reigenteten Rinberhitte findet man bei Mr. Moiffe; auch verliedt er die Heidenbffen Sagons für die Heinen Köpfden gleich zu finden und wählt ihnen bald einen belmartigen, bald einen runden hut, bann wieder eine Art togue a la Maria Stuart, oder auch ein Barett, gegiert mit Sedern und Agraffen.

Um noch einmal auf die Ceiffüren zurud zu tommen, muffen wir erwähnen, daß herr Zacharie bereits ganz wundervolle für die Balliatson in Austwahl hat: viele mit Fransen, Puscheln, Reben, langen écharpes und kebern. Die Keberbouguets sud immer sehr vornehm

und werden mit einer prachtvollen römischen Came von "Seter in Rom" befelligt. Seler verfertigt b Cameen nämlich sehr schön auf Muschelwert, statt au Setein, und diese sind bann weniger lostbar und bo eben so kunttvoll.

Eine höchft geichmadvolle Balltoilette fahen wir, bi wir noch Erwähnen wollen; sie bestand and einem setz weiten Rod von Molrée antique in weiß, ohne irgen eine Berzierung, darüber eine Tunita von goldgesten Allas mit eben solcher Taille. Die Tunita war beset mit zwei Rüschen von Blondengrund, und bildete vor einer fehr eigenwillige Aufschrigung, mit Schleifen vo einer Seite und gesten Dreibten in Sammet und Krep von der anderen aufgenommen. Die Taille natürlic ausgeschnitten und ebenfalls mit Rüschen, Blumen uni Schleifen garnitrt; dagu Geisture à la Raphaöl, mi einem weisen Perkollier unwunden.

#### Erklärung des Modekupfers.

- 1. Robe von Taffet in zartem Rosa, ber Rod glatt und belett mit einem Bosant von weißer Spise, von dieneckenformig ben Rod bragiet, und derhalb mit Zweigen von Sammetblättern in Rosa bejett ift. Ausgeschnittenes Leibden, das ebenfalt mit einem ichmaseren Spipen Bosant unterhalb der Draperte verziert ist und auf den Schultern durch Dweige in Sammetblättern ausgenommen. Der Kopfpuß besieht auch aus Zweigen von rosa Sammetblättern, die nach dem Gesicht zu von beiben Seiten besteftigt find.
- 2. Robe in weißem Atlas, einsachen Roct, unterhalb beietst mit seche Puffen von Till, die ungefähr bis and Knie hinausgehen; ein zweiter Roct von Blende bilbet eine Tunisa und fängt von dem Gürtel an und fällt die auf die erste Puffe berad. Dieser zweite Roct ist auf der linken Seite vom Gürtel van die unten herad mit Bonquets von geldenen Nehrod garmitt. Ausgeschwittenes Leichen, doppelte Blondenberthe, auf der Brust burch ein Bonquet von Goldaften zusammen gehalten. Im Hoare runder Kranz von geldenen Achren.

Die Abonnenten ber erften (Acht, Thaler) Ausgabe' erhalten ale Extra Bugabe:

Gin Ctidmufter.

Die Zeitung für die elegante Welt erscheint wöchentlich und zwar in drei verschiedenen Ausgaben: Ert Ausgabe mit allen Beliagen zu 8 Thalern libefild. Enthilt mu Jahrange 29 Damen. mid 24 derren. Bobtebete, Anithebeliagen, Mustertalenia mie weiblich kehdeinen "Boben. Schultte zieln dir veren, heichienden eine Begen nich veren, bei den weiter Ausgabe zu de Thalern jabelich beinde beingt beseichen Tert und ausschließt Damen. Bebefunfer und Musteriella. Die beitet Rusgabe zu dernicklie hereinste bei dere eine Beben bei veren. Bebe deutsche bein der ebenfalls be Leitungen Apri.

Mile Budbandlungen und Doftanftalten nehmen Beftellungen an.

Berlag von Dtto Sante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.

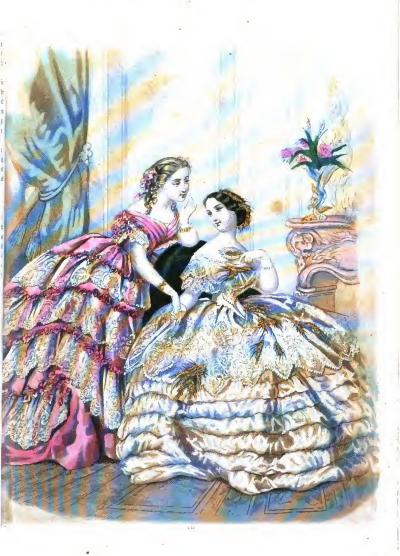

· · · 



Bon diefer Zeitichrift ericeint wochentlich eine Lieferung von 1'/, bis 2 Bogen Text, mit artiftifchen und technifchen Beilagen, beftebend in Barifer Mobefupfern Mufter. und Schuitt. Zafeln fur Damengarberobe ze, in forgfaltigfter und reichfter Auswahl.

## An die verehrten Abonnenten unsrer Zeitung!

Mit biefer Doppelnummer ichlieft ber 57fte Jahrgang ber "Beitung fur Die elegante Belt," welche im nachften Jahre in Rorm, Geftalt und Preis eine wefentliche Beranderung erfahrt.

Bon Mr. 1 bes nachften Jahres ab wird namlich alle 8 Tage eine Mummer erfcheinen, beftebend aus einem großen Bogen Tert, (ber mehr Inhalt umfaßt, ale bie bieber ausgegebenen 11/2 Bogen in fleinem Kormat), einem fein colorirten Pariser Mobenbilde (Stablitich), und dazu monatlich einmal eine große Duftertafel mit ben neuften Rleiderichnitten und Duftern zu weiblichen Sandarbeiten.

Die Musftattung wird fo glangend fein, wie fo leicht fein andred Sournal in Dentichland fich ihrer rubmen burfte, und doch ber Abonnements Preis vierteliabrlich

nur 20 Car. in Buchbandlungen

und 221/2 Sgr. bei ber Poft betragen.

Alfo liefern wir fur biefen überaus billigen Preis ein Moden: Journal, wie es in Deutschland ohne Beifpiel ift. Der Titel wird fein:

Pariser Modennost.

# Zeitung für die elegante Welt.

Die verehrl. Abonnenten wollen gefälligft bald bei der Poft, reip. in Buchhandlungen ihre Beftellungen machen.

Die Redaction und Verlagshandlung.

## Gin deutsches Tager in Blein-Afien.

#### Stizze

non

#### Stanislaus Graf Grabowski.

(Echlus.)

Dabin mantern unter unfäglichen Dluben, nicht ausangleiten und gu fallen, auch unfere vier Offigiere, und langer Beit bedarf es, ebe fie ibr Biel gludlich erreicht haben. Aber beute ift Die Reffource auch nicht gemuth: lich, benn ber ftarte Bind, ber mit jedem Augenblide gunimmt und gum Sturm angewachfen brobt, weht ben Rauch bee Tenere gerate in bas Belt binein, fo baft es in bemfelben faft nicht erträglich ift; braugen aber erwarmt man eine Geite bes Rorpers am Rener, mabrend Die andere von Regen burdnagt und erfaltet wird; babei wird ber Punich randrig und bie gute Laune fdwinbet; überdies fehlen auch an bicfem Abende ungewöhnlich viel Rameraden, und bas wiederholte hornfignal führt fie nicht berbei, ba fie mobl wiffen, es ruft biefes Dal nicht zum Dienfte. Gin ansgesandter Bote bringt end: lich bie Radricht, Die fehlenden Offiziere feien im Belte bes Ensigns (Unterlientenant) Z., ber, wie Allen befannt, an ber Cholera erfrantt, fich augenblidlich in febr gefahrlichem Buftande befinden folle.

Sin Paar ber Berfammelten halten es anch für Pflicht, fich zu bem trauten Kameraben zu begeben, ber feiner jugenblichen heiterteit, seiner geselligen Taleute wegen allgemein beliebt ift, bie Ubebrigen fürchten ben Anblid ber schauberhaften Krantheit, ber auch nachtheilig auf die Nerven wirten soll, wie man behauptet, und bleiben guruft, aber eine allgemeine Wifflimmung hat sich in bie sonft frobe Gesellschaft eingeschichen. Belgen wir ben Ersteren.

Auf bem Flugel bes Lagers, wo bie Belte ber Gubalternoffigiere liegen, ift ein einziges erleuchtet, fo bag es fich von fern wie ein bunter Ballon ausnimmt, beffen man fich wohl bei feftlichen Illuminationen gu bedienen pflegt. Gin Paar an bem Schidfale ihres Borgefesten besondere theilnehmende Soldaten baben fich von außen an bas Belt gefchlichen und borchen gefpaunt auf Die brinnen gesprochenen Borte, wahrend man bie Beftalten im Innern fich nur in bunteln Schatten auf ber Leinwand bewegen fieht. Der fleine Raum ift febr gefüllt, aber es berricht faft fortwährend Todtenftille in ihm , die nur durch bas unruhige Stohnen bes Rranten. unterbrochen wird. Er liegt, tief in wollene Deffen gehüllt, auf feinem armlichen Lager am Boben; gu Bugenben feines Bettes gluben Roblen in einem eifernen Beden, ein feltener Schat in Diefem entbehrungevollen Lager; bennoch ift fein Rorper eistalt, und öfter icheint

er von Froft geschüttelt zu werben; fein Geficht ift bleich, Die Lippen blau und feft gufammengefniffen. Auf Die furchtbaren Schmerzen, bie er überftanden bat, ift eine bin und wieder nur von furgem Erwachen unterbrochene Bewußtlofigfeit ober bumpfe Erftarrung gefolgt; ber Urgt bat biefen Buftand fur bochft bedentlich ertlart und halt ibn fur bie Rrifis bes Leibene. Er fteht neben bem Rranten und betrachtet ibn aufmertfam; zuweilen fühlt er beffen Pule und fcuttelt bann jedesmal mit einem bedeutungevollen Blide auf Die laufchenten und fichtlich fcmerglich bewegten Umftebeuben ben Ropf. Der frante Offigier fahrt fich jest mit ber Sand uber bie Stirn, auf ber große, falte Coweiftropfen fteben, feine glanglofen Augen richten fich auf ben ibm gunachft befindlichen Argt, und man niertt, daß er teine Abnung bavon bat, es befanden fich noch Undere um ibn, er verfucht ju fprechen, aber bie Lippen bewegen fich nur gitternt und laffen tein Bort über fich binaus.

"Es geht viel beffer mit Ihnen, 3.", fagt ber Doctor tröftend, fich neben ibn nieberfegend; — "ber hatten Sie nur ben Muth und Sie follen in wenigen Lagen wieber wohlauf fein. Kublen Sie nicht schon einige Erleichterung?"

Der Krante schüttelt leife bas haupt, bann zeigt er auf Bruft und Ropf, als wolle er baburch bezeichnen, an biesen Stellen empfinde er noch Schmerz; mit Mube fagt er leife:

"Es wird bald mit mir verbei fein. Wie fcon doch die Belt war, Doctor!"

"Keunst Du mich nicht, 3.?" fragt ein Anderer, dicht an den Krauken herantretend und seine hand sanst drüdend. "Wir haben doch so manchen tollen Streich aussammen durchgemacht, und, so Gott will, soll es bald wieder gescheben. Denke doch an Shornelisse, alter Keel.

Der Kranke fahrt heftig gufammen, feine Augen lenchten in frischerem Glanze auf und mit weniger Anstrengung erwidert er:

"Gine Bitte, Brit, - biefes Bild und biefen Ring ichilde an fie gurud, fchreibe ihr: ich ließe fie grußen." Dit fieberhafter haft, in ber er einen Theil feiner

Rrafte wiebergeweuen zu haben icheint, loft er ein silbernes Medaillon, das Portrait einer Dame enthalteud, von seiner Bruft, auf der er es an einer Schuur getragen, und ziehe einen Kottbaren Aling vom Finger; Beibes brüdt er seinen Kameraden mit einem bitteuben Blide in die hand, dieser wintt zum Zeichen, daß er ihn vollsommen verstauden hat.

"Es wird nicht nothig fein," fagt diefer tief bewegt;

— "wir werben noch gufammen eine gludliche Campagne
machen und dann nach England froh gurudlehen. Du
wirft wieder gesund werben und uns noch oft mit Deinem Gesange zur Guitarre unterhalten."

Ueber bas Beficht bes Rranten flieat ein leichtes

lächein, um ebenso schnell wieder bem früheren Amdbrude Plas zu machen. Plöglich flatret er gerade vor fich bin, bann sest er fich aufrecht im Bette bin, fallet die Saben und beginnt zum Erstannen ber Amwesenden, bas fich bei bem Andbrud eines Gesichte zum Granen steigert, mit tenter, flater Stimme ben Gbraf;

"Ber nur ben lieben Gott lagt walten."

Riemand wagt, ihn zu unterbrechen, und Alle laufchen athemles, was nun feigen wird. Der Schein ber vom Zuge gejagten Lichtstamme spielt gespensterhaft auf den einigefallenen, verzerten Geschöfigigigen des Liegenden, er hat die erste Stroppe des Liede mit fester, stangereicher Stimme beeudet, nun sinft er mit geöffneten Augen langiam zurfick nut liegt traungelos da.

"Er ift tobt," fagt ber Doctor guerft nach einer feierlichen Paufe und brudt ber Leiche bie Augen gu.

Die an dem Sterbelager versammelten Offigiere treten nach einander näher an daffelbe beran, werfen einen theilnehmenden, schnierzlichen Bild barauf und versaffen dann schweigend oder leife flüsternd bas Zett.

"Sat er Eltern, Bermanbte?" fragt Giner.

"Ich weiß es nicht, er tam ane ber prenfischen Armee gu uns und war bort Sahndrich; in England — bel Chorneliffe, glaube ich, — hat er fich verlobt."

Bald darauf finden sich ein Major und noch ein anderer Dfizier in dem Zelte des Verstrotenen ein; sie nachnen ein Berzichniß seiner huterlässend gett gebat verflegeln dieselbe, dem sie soll turge Zelt später öffentlich im Regimente verstedigert werden, ein Berfahren, gegen das viele Offiziere vergeblich eifern, da es ihr Gefibl emport, daß dem Berstrotenen werthe Sachen ohne Auterschied an dem Meistlickenden sosgeschlagen werden und oft in Hand benamen sollen, denen jener sie gewiß nicht übergeben daben würde.

Die Difigiere, die worber bei dem Sterbenden waren, haben die Luft verloren, sich nach der Ressource zu beigeben; sie wünschen sich eine "Gute Nach" und derügen sich dabei die Haben der Gedanke, wie möglich es sei, das in sedem der Gedanke, wie möglich es sei, daß man den Kanneraden am andern Worgen nicht mehr lebend wiedersche oder daß man sehlt bald in der Todbendammer zu Stutari liege; dann geht jeder nach seinem Zette. Auch im sbrigen Lager ist es schon nicht in nut field mit bet Todbendammer zu Stutari liege; dann geht jeder nach seinem Zette. Auch im sbrigen Lager ist es schon nach seinem Zette nuch im sterzen, nur die Posten draußen rusen sich sie füngt Minnten ihr langgezogenes "Werba" zu, um sich munter zu halten; das Wort zeht von Einem zum Andern und macht so die Runde durch die ganze Kette der Schilbwaden.

Der Sturm ift im Zunehmen begriffen; er beult schauft fouertlich, petitisch ben Regen immer heftiger gegen bie schwanzeich, befe gan; umzuwerfen. Es ift so finster, bag man nur wenige Schritte vor fich hinfefen tann; nur in zwei Zeften noch, in bem ber

Bache und bem Lagareth, ift Bicht, aus ben übrigen ton lautes Schnarchen.

In einem Zette, in dem die handwerker der — ten Compagnie liegen, ichlaten die vier Ginwohner nicht, obgleich es um fie stodfinster it; fie haben die Tornister, bie ihnen als Kopftissen dienen, zusammengeschoben und flüstern mit besonderer Borficht.

"Du bift ein Narr, gester," sagt ein Schneiber eben gu einem seiner Kanneraben, — "bie Nacht faun gar nicht gunftiger für und sein; ber Regen rauscht, ber Sturm heut, baß man sein eigenes Wort nicht versteben fann, und bie Possen misten wabre Ludsangen haben, wenn sie und durch ihre Linie sehichen sähen; wenn wir's heute nicht wogen wollen, femmen wir niemals dagu und verfanlen in diesem verst. Lager bei lebendigen Leibe."

"Der Graumann hat Recht, und wer zu feige ift, mit und ju geben, ber läft's bleifen, "lagt eine andere Stimme; "berrathen werbet 3hr einen Rameraben boch boffentlich ulcht, baan babt 3br zu viel Gebraefibl."

"Burchte ich mich benn?" meint ber Schulmacher Befter, an ben ber Erfte feine Rebe gerichtet, unwillig; "habe ich Euch benn nicht schon zehn Mal wiederholt, baß ich einen Desertenr für ehrles halte, weil er seinen Sib bricht, und baß ich beshalb nicht mit Euch geben mag?"

"bat man une nicht auch Gibe gebrochen ober wenigftene Berfprechungen an ihrer Statt?" fragt ber Erfte gornig: "foll ich's noch einmal von vorn berein aufgablen, mas une bie Berber im Ramen ber englischen Regierung versprochen haben und wovon fie nachher bier und ba ein Studden abgezwidt haben, bag nichte Schmadbaftes mebr b'ran geblieben ift? 3ch wift's alle eben fo ant wie ich, bas gange Regiment weiß es und bie Offigiere felbft auch. Barft Du bergefommen und batteft anm Ralbfeft gefchworen, wenn fie Dir nicht von brillanter Berpflegung, unerhörter Cobnung, bon 'ner glangenben Berforgung im Alter vorgeschwapt batten, mas Alles erlogen ift, benn man behandelt und ichlechter ale bas liebe Bieb, und warft Du auch um alles bas bierber gegangen, im Schmut zu verfaulen und im Cholerabospital gu frepiren, ober meinteft Du, fie wollten Dich wie einen ordentlichen Golbaten gegen bie Ruffen führen? - Richts haben Sie uns gehalten, und ich hab's auch fatt, meinen Gid gu balten."

"Unfinn!" sagte ber Dritte; "was sollen die Bebentlichkeiten, wo's ein so hundbefeitisches Eeben zu führen giebt, wie hier? Ich bin ein alter Soldat und habe schon was mitgemacht, aber ich habe anch meine Sprezign Leibe und laffe mich nicht so behandeln. Willit Du hoven, gether, welche Carriere ich im Leben gemacht habe? — paß auf! Also gnerft ftand ich bei den Preußen, feit Anno 44, bet den westphhilischen Onsaren. Da schütten sie mich eines Tages mit einer Depeiche nach Weiel beute an nichts Arges, blide vor mich bin und ranche meine Pfeife, tommt mir ein Offizier entgegen, - von ben Uhlanen mar er, - aber ich febe ibn nicht und traume fo por mich bin. Barum batte ich ibm nicht bas Sonneur machen follen, wie ich's oft genug gethan? - Abficht mar's nicht, daß ich's unterließ, - bloge Berftreutheit. Auf einmal bore ich ein Bluchen und Donnerwettern neben mir, daß ich vor Schred faft ans bem Sattel falle; ift's ber Offizier und ichimpft auf mich, daß ich ibm nicht Sonneur mache, und nennt mich mit allen Galgennamen, Die er auftreiben fann, einen nichtemurbigen bund. Das fuhr mir in's Blut, benu bas hatte mir noch Reiner gefagt, - und nun follte ich's fo vom erften beften fremden Offizier binnehmen? - and bem Blut fuhr's in bie Sand, Die Sand nach bem Gabel, und - ich babe mich mabrhaftig nachber barüber gewundert, wie's eigentlich gefommen ift, - ber Lieutenant batte einen Sieb über ben Ropf meg, bag er gufammentlappte und von feinem Baule fturgte. 3ch aber gab bem meinigen bie Sporen und jagte bavon wie befeffen; ich mußte, es war Beit, bag ich meine Sant in Sicherbeit brachte. Aber meinen Dienft wollte ich noch erft gu Enbe thun, barum ritt ich nach Befel binein, als fei Dichte vorgefallen, und gab meinen Brief auf ber Commandantur ab; bann ging ich mit Pferd und Baffen fluge über die hollandifche Grenge, - na, und die Prengen hatten einen Sufaren weniger. Ihn verfanfte ich, was ich mitgebracht hatte, und wollte in die frangofifche Frembenlegion treten, aber, in ber Dabe betraditet, ichien es mir bort nicht recht bes Dieneus werth. und fo wanderte ich fort, bis ich nach einem halben Sabre fur Reapel gegen die ficilianifden Rebellen an: geworben wurde. Das Sandgelb war gut, fie hatten bas Daul voll großer Berfprechungen, wie bier, und aufange ging's auch gut, aber in Reggio, wo ich in Barnifon ftand, wurde es von Tage gn Tage ichlechter mit ber Verpflegung und Behandlung; barum ging ich eines iconen Abende mit Cad und Dad vom Doften burch und wollte mich auf einem Sifcherboote nach Deffina überfegen laffen. Giebit Du, ba friegten fie mich ungludlicher Beife wieder, ftellten mich vor ein Rriegogericht, bas fie bort auch und noch beffer ale bier haben, und bume - ba faß ich auf feche Sabr auf ber Galeere. Bruderchen, ich mare gern wieder befertirt, aber's ging nicht, benn wir waren verdammt feft gefdwiedet an unferen Ringen und Retten. Da babe ich mich alfo and als Seefoldat ausgebildet und zwar fo etwa zwei Sahre lang, bis mal der Papft von Rom gu irgend einem fatholifden Befte, wie alliabrlich, nach Deapel tam. Wenn er unn auf feiner großen Galeere antommt, fo muffen wir Balcerenftraflinge ibn in fleinen Booten abholen, weil bas große Sabrzeng nicht fo nabe an ben

binein : wie ich nun fo auf ber Chauffee fortreite und

flachen Strand tann; nun liegen unfere Boote, in jedem gebn Mann, angeschloffen naturlich, parat, und auf ein Signal rubern wir los; wer querft an bie Galeere tommt, friegt ben Papit, und bas ift teine Rleinigfeit, benn jebesmal - es ift bas fo eine alte Gitte - beanabiat er feine Ruberer. Siebit Du, wir maren gerabe fo gebn entichloffene Burichen, Die bas Galeerenleben fatt hatten; b'rum ruderten wir wie die Teufel, waren bie Erften und wurden richtig begnadigt. Da ftand ich nun wieder ohne Geichaft in der Belt, benn die Schuhmacherei wollte mir gar nicht mehr recht in ben Ginn; ich wollte alfo wieder Golbat werden, und ba traf fich's gerade fo gut, wie es fcbien, mit ber Legion. 3ch wurde Jager - jest habe ich genug bavon und befertire wieder. Aber fiebst Du, Fegler, fo ein Rerl wie ich bist Du freilich nicht."

"Nein, Gott fei's gebankt!" erwiderte ber Andere mit einem Seufger; "ich halte meinen Eit, fo ichwer's mir auch oft wied, benn ich will nicht Schanbe auf ben bentichen Namen bringen, und bas wollt Ihr. Laft mich gufrieben und thut, was Ihr wollt.

"So? pfeifft Du aus dem Loche?" spottete der Aubere. "Sind nicht iberall icon Soldaten defertiet? bei Den Engländern nicht auch? — habe ich doch meulich drüben in Pera bei dem Meister, der mir Arbeit versprochen hat, wenn ich glüdlich entsonune, drei Engländer auf einmal gesehen, die noch obenein alle unseres handwerts waren. Run, geb Du Deiner Wege und lasse Dich wie einen hund fortsagen, wenn der Krieg vorüber ist; sie danten Dir Deine deutsche Treue doch nicht, Kreund."

"Und wenn sie's nicht thau, so tragen sie die Shuld und nicht ich," sagte der andere Soldat; "ich glaub's auch nicht, was unan und vorerzäßt, daß wir einft auf Rosen in England liegen werden, ich habe schon jest iven Vorgeschungt davon, aber's thut Nichts, und ich bleibe hier."

"Und Du wirft uns wohl angeben, baß fie uns wiederfangen und vor ein Court martial (Rriegsgericht) bringen? fragte ber Schuhmacher.

"Pfui, wenn ich's thate! - Guch, meine ganbeleute, ben Englandern augeben!"

"Dn bift doch ein braver Kerl, gefler, — schade um Dich! — Run gut, so lege Dich bin und ichlafe, und lag und sehen, wie wir durchtommen. Dier haft Du meine Hand gum Abschiede; mag's Dich nicht gereuen, daß Du jeht so startbopfig bist."

Der seinem Eibschwur getreue Solbat reichte ben Aubern, mit beren Borhaben er Richts zu thun haben wollte, ebenso wie, sein Gewissen ihm nicht gestattete, sie zu verrathen, ber Reihe nach stumm seine Dand, bann schob er wirklich seinen Tornister bei Seite, widelte sich in die wollene Wede nub that, als ob er fchliefe, benn in bie wollene Wede nub that, als ob er schliefe, benn

in ber That mar er zu aufgeregt bagu. Die anbern Drei festen ihre Unterhaltung leife fort.

"Es ift also abgemacht? wir Drei geben, und bas uoch in bieser Nacht?" fragte ber Schneiber Graumann. "Mbaemacht," erwiderten bie andern Beiben entichloffen.

"Und wohln wollt 3hr Beiben?" fragte der Schuhmacher; "ich habe icon bruben in Pera bei einem Meifter meines Sandwerfs Arbeit: aber 3hr?"

"Wir gehen mit Sad und Pad fort und nehmen bie Gewehre mit," erwiderte ber eine Schneiber; "vorläufig wandern wir auf gut Glad in diefer wilden Gegenb fort, immer gegen Siben; Wild gieb's hier genug zum Leben, Schildrichen, Früchte, alles Mögliche; — wir wollen uns icon burchbeifen, bis sich eine gute Gelegenheit sur uns sindet. Wir bleiben zusammen, Reinide, nicht madt ?"

"In Roth und Tob," entgegnete biefer.

"Run hört meine Sbee," meinte der Schuhmacher, "Denn ich bin doch der Gescheibteste von Such und habe mich, wie Shr vorher hörtet, schon mehr als einmal bei so Stwas verlucht."

"Ja, ber hat Erfahrung - lag ibn reben."

"Aun gut." fufo ber Schuhmacher fort. "Sort Shr, wie ber Sturm braußen mit jeber Minute anmächt! Richt lange mehr wird's bauern, so wieft er bie meisten Belte un, wie in voriger Nacht; bas ist die beste Zeit für und, benn bann gehi'd im gangen Lager brunter und brüber; in der Berwirrung sommen wir am beiten durch die Posten, und wir geben nach der Seite zu, wo das lieine Borbergebfich liegt, und in diesem immer im Thate fort — da sieht und wahrhaftig tein Mensch whätte er auch Kahenaugen. Bolgt mir dann nur, ich habe mir die Gegend schon bei Tage angesehen, und ich führe Euch so weit, bie wir in Sicherheit sind und uns trennen können."

"Benn unser Sauptmann nun aber die Compagnie antreten läßt, wie es heute im Befehle ftanb?" warf der Schneider ein.

"Ach was, er bentt nicht baran — in ber Racht und bei dem Better? — Werben sie denn ben Leuten muthwöllig die Chosera in den Leib jagen? — Und wenn er's thut, so tonnen sie und immer nachlechen, wenn es ihnen Spaß unacht; in der Dunkelheit fluben sie und sicher nicht."

Die Drei suchten leise ihre Sachen zusammen, und die beiben Schneiber luben ihre Gewechte scharf. Wiedlich tobte der Sturm jeht mit unerhörter Wuth; man hörte dentlich das Acchzen der schwachen Zeitstangen, die sich wie Rohre bogen. Aun wurde es auch im Lager lebendiger, die Schläfer erwachten, unsanft aus ihren Träumen gerüttelt, deun hier oder da brach eine Zefungen und das gange Leinwandgebäude fürzte über seine Betwohner gulammen und legte sich ab und und das gange Leinwandgebäude fürzte über seine Bewohner gulammen und legte sich naß und talt auf

ihre Gesichter, oder die Saringe riffen aus der Erde und in Ru flatterte bas gange Zelt hoch in die Luft empor, bis es feitwarts umfiel. Neberall Geichrei, Stöhnen, Liche; auch die vom Sturme noch Verschonten erwachten von bem Lärmen.

"Jest ift's Beit!" fluftert ber Schuhmacher, ber fich in einen Koniglichen Regenrod gestedt hat, mabrend feine beiben Kameraben in vollem Baffenichnude balteben.

Dhue ein weiteres Wort zu verlieren, verlassen die Drei ihr Zelt, ber Vierte blidt ihnen, sich halb von einem Lager erhobend, trübe nach. Sie gehen die Lagergasse aus erhobend, trübe nach die Zemand in der Finstenis erblidt oder in der allgemeinen Voth Luft hatte, sich um sie zu tümmern; Alle sind beschäftigt, in leichten Unterfleibern, wie sie sich vom Lager erhoben und durch die dem Argen bis auf die haut durchringt, die schwarfenden Zelte zu stüben oder die wungerissenn wieder aufgurichten, welchem Beginnen sich der Sturm hartnädig widersett.

Die Deferteure ichleichen bicht binter einander, um fich nicht aus bem Muge zu verlieren, ben Abbang binunter gerabe auf Die Doftenfette gu. Die Schildmachen fteben faft fammtlich ftill und ftrengen etwas ichabenfrob, baft fie nicht bie Gingigen find, beuen bie Rachtrube geraubt ift, Augen und Ohren an, Etwas von den Borgangen im Lager beutlicher mabraunehmen; fie baben barüber im Augenblide ibre eigentliche Beftimmung gang vergeffen. Der Schubmacher bat richtig gerechnet; Diemand ruft fie an, benn bie Sinfternif bededt fie und bas beulen bes Sturme, bas Rafcheln bes Regens über: tont ibre Schritte. In wenigen Minuten find Die Klüchtigen in bem Thale mit bem Borbeergebuiche und fcreiten jest foneller und fefter gu, bis fie fich weit genng vom Lager wiffen, um in ein leifes Belachter ausbrechen und Borte wechfeln gu tonnen. In eine Berfolgung lagt fich in biefer Racht mabrhaftig nicht beuten; - fie find gerettet.

Der Morgen bricht an nach einer Racht, Die ben Lagerbewohnern unendlich lang erschienen ift; Die erfte graue Dammerung, in Die fich Die Finfterniß aufloft, lagt erft die gange Berwirrung mabrnehmen, die ber Sturm angerichtet bat. Sier find einige Belte wieder jo mangelhaft aufgeschlagen worben, bag fie jeben Augen: blid von Neuem mit bem Ginfturge broben, bort liegen fie noch niebergeriffen, ein wilder Saufen Leinwand und Schnure, aus bem an manchen Stellen ber Ropf eines Schläfere bervorblidt, ber feinen Rorper barunter fo gut ale möglich geschütt bat. Ueberall in ben Lagergaffen liegen Gemehre umber, Montirungeftude, ber Wind wirbelt lofes Stroh und einzelne fchwere Regentropfen, die noch fallen, barüber bin. Dennoch fchlummern bie Meiften noch, nur bie Schildmachen geben auf ihrem alten Bled, bas Bewehr im Urm, umber, und bie Köche schiechen, gahnend und sich vor Broft schüttelnd, an dem Plage im Thale hinat, der zum Kochen bestimmt ist; ein Paar Leute ligen auf den Aninen ihrer Wohnungen mit jammervollen Geschiedern und klagen sich gegenseitig, daß sie Leide und Magenschmerzen fühlten. Der Lagarethfergeaut tritt, in seinen Mantel gehült, aus dem Belte, rectt alle Gieder und gähnt, und als ein vorsibergehender Solbat ihm einen "Guten Morgen" wünscht und bann hinzussigt: "Na, wie ist's biese Nacht deinnen gegangen, herr Sergeaut?" erwidert er gleichmithig: "Gut, — nur der Sergeaut Krause ist um drei Ufte geltorben."

Das Tageslicht bringt ichnell herauf, aber fein Sennenftraß bricht burch die trüben, diden Bollen; es bleibt halbe Dammerung, und der Rebel liegt tief und ichwer auf den hügeln und Thälern und versperrt die weitere Aussicht. Ein horn ichmeltert von der Wache her die Tone der Nevelle; die in den Compagnien blenithabenden Unteroffiziere sehen den Köppl auf und wandern langsamen Schrittes von einem Zelte zum andern, steden den Ropf hinein und rufen eintönig: "Alles richtig?"

"Allest" erwibert ber ichtäfrige Beltättefte ober, weun ibm noch ein Reft von guter Canne nach ber ichnurer vollen Nacht geblieben ift, in englifder Sprache: "All righti" (Alles richtia!)

Amb bem Sandwerterzelle ber -ten Compagnie tont leine Antwort; der Onjourhabende ftedt seinen Kopf weiter hinein; auf dem Streb liegt nur ein Mann, und nachdem er diesen unfanft etwort hat, erziebt es sich endlich, daß die der Anderen sich heimild in der Nacht entstent hohen midfen, wevon Jener indessen Nicht wahrzennennen haben will. Die Meldung geht schlen nigt weiter; man wird den Jückstlingen nachsehen min sich überzeugt hat, daß sie durch finchen allein nicht wieder zur Stelle zu schaffen sind. Ihr der gent in sich wieder zur Stelle zu schaffen sind. Ihr der gent in bet eine Breth, um die Cawasse (türtliche Polizei) der Umgegend ausgebieten.

Indeffen haben bie Deferteure ihren Weg ruftigen Schrittes fortgefett; nach einem Imzen Abischiede nud blifdewinschen hat sich der Schuhmacher von den beiben Schneibern getreunt und sich nach Pera überfegen laffen, wo er richtig bald Erbeit findet und nun in einem verborgenen hinterfübchen seines Meisteres mit drei descriten Caglaubern arbeitet, schnsichtig der Zeit wartend, wo sein Corps die Gegend verlaffen wird. Die beiben Andern waubern in das Innere Alein Affens ohne beitimmte jet seif fert, sie vertrauen gang dem Aufall.

Gegen die Mittagegeit fingt der Schneiber Reinide iber Leibichmergen, Mattigfeit, Schwindel, immer beutlicher treten die Augeichen der Cholera hervor. Sein Kamerad jucht ihn gu tröften, aber es ist vergebene; die Schmerzen nehmen überhand, und ber Unglüdliche tann nicht mehr weiter geben; ermattet läßt er fich auf einen Seten nieber. Unasent beschwört ihn sein Kamerad, alle seinen Stäfte zusammenzunchmen und wenigstens einen mehr sicheren Det aufzuluchen, da man noch au nahe am Lager sei und die Berfolger sie bier leicht finden migten. Dem Kranten ist das Alles gleichgistig; ihm ist's, als musse er sterben, und er halt es nicht mehr für der Miche werts, an die glucht zu denfen. Sein Beschwich wird wird immer bleicher, Krampfe und Erberchen sellen sich ein. Der Aubere soft inen Bluch aus, dann ninunt er sein Gewehr auf die Schulter, die Patronen aus der Tassich des Kranten in die seinige, und allein wandert er fert, obgleich Sener das brechende Auge stepeld auf ihr richtet.

Der Cholerafrante walgt fich verzweifelnd auf der Erde herum; wilbe hunde mit gottigem gefögrauen Bell, mordluftigen Augen und foiten, langen Babnen umichwarmen ibn in immer tleineren Areifen; er flöst ein Angligeheul and, und die wilden Besten benatworten es mit einem heiseren Bellen, ohne weiter von ihrer Beute gurückzuweichen.

Der andere Deferteur geht weiter; es wird ihm unbeimlich, nun er fich in biefer Bifte allein befindet; er will zu seinem Trofte ein Bied sugen, aber es erstirbt ihm auf ber Zunge, benn zufällig hat er bas atte bentiche Solbateulied gewählt, in bem die Stelle vortommt:

"Dem Sohne des Muthes und der Ehre reicht ein Zeder fo gerne die hand."

Er ift nicht mehr ein ehrlicher Selbat, — er ift ja ein feiger, pflicht , und eiberrgeffener Seferteur. Best ichaubert er leife gufammen und bleibt laufdend fteben, waren bas nicht Stimmen gang in seiner Nabe, huffchiag von Pferben? —

Anf bem bicht wer ihm liegenden Siget, von beffen Spipe er nothwendig bemerft werden muß, erfecient ein ifirtischer Cawaffe, — jest ein zweiter, ein britter; — fie feben ihn nud ftegen ein Frendengeschrei aus. Der Deferteur reigt fein Gewehr von der Schulter und frant ben habn; er ilt ein entschleffener Mann, und ohne Kampf will er Freiheit und Leben nicht verfaufen.

Die Reiter fprengen mit ihren gegogenen frammen Sabein ben Albang herab auf ihn zu, — er schlägt an, — aber die Bidie sent fich, und farren Blides steht er gitternd ba und hat nicht mehr ben Muth, an dem Abgung zu brüden, daß sich der töbliche Schuß entlade, benn gerabe auf ihn zu sprengt sein eigener Capitain, ein Denicher wie er, gesiebt vom seiner gangen Compagnie; — auf den lann er nicht senern; er seht ben Sahn in Ruh nich wirft bad Gemehr vom sich, Wit zu Weben geschlagenen Bliden, benn er schänt sich, zeinem Diffizier in die Augen zu sehen, läßt er sich gebulien.

dig von ben froflodenben Camaffen, die ein gutes Trintgelb verbient haben, binden und erwidert Richts auf die deutschen Scheltworte, die an fein Ohr tonen; er fühlt, baft er fie verdient bat.

Den Schuhmacher verrath er nicht, aber auf die an ihn gerichteten Fragen giebt er an, wo er feinen tranten Kameraben zurückgelassen hat. Man begiebt sich
eitig an jenen Plas. Ein Schwarzu von wisten hunben fahrt bei ber schnellen Annaherung ber Reiter tlaffend aus einander, und man findet einen surchtbar zererissennen Körper, an bem sich taun noch die menschilche
Korm erkennen länt.

Der Schneiber, ber ben letzten Gluchtverfuch überlebt bei wie ver ein Ariegsgericht geftellt und — mitbe genng, — ju feche Monaten Gefängniß mit Angeltragen und Steintlopfen verurtheilt. Der Schuhnacher befinder fich ein Biertelfabr gang wohl in Pera, wo er guten Lohn fie feine Arbeit hat, bann verräth ihn ein anderer Anmerad, der bald nach ihm befertirt ist und bem er Alebeit verschaft hat, und er theilt das Lood bed Schneibers, ben er in Stuari im Gefängnisse wiederfiebt.

# Das Petfchaft des Greiherrn Elexander von Blomberg.

Gine Erinnerung an eine vielbewegte Beit.

Ben

#### einem Waffenbruder des Ereiherrn.

Das Stammhaus bes alten Geschlechts ber Freiherren von Blomberg war wahrschelulich eine Burg, nahe bei bem Städtchen Blomberg im Fürsteuthum Lippe. Bon hier aus hat sich bas Geschsecht auch in andere Gegenden bes deutschen Baterlandes verbreitet. So focht ein Blomberg unter Desterreichs Banner im Jahre 1339 gegen die Berner bei Laupen. Als er das Desterreichische Banner suden, auf er des Desterreichische Banner suden, han wie so viele ebte herren und Ritter gefallen, da rief er seinem Diener zu: "3ch will nach Berufut so guter Gesellen auch nicht leben", stürzte sich in das Gewühl der Schlacht und fiel rittersich, mit vielen Bunden bedect.

Mit bem teutschen Orten famen die Blemberge nach Aurland und Liefland. Giner aus ihrem Geschlechte, Siegfried, mar von 1369 bis 1373 Erzbischof von Riga.

Alls die kurfahrliche Abelsmatrikel augefertigt wurde, feste man die Vlomberge unter biejenigen abligen Geschlechter, welche vom Sahre 1620 die zum 20. Suit 1634 vor der Rittebant ihren Abel nachgewiesen und angleich ihre Ahneutafel vorgelegt hatten. Die Familie besaß in Kurland 13 Güter.

3m Jahre 1670 bestätigte Raifer Leopold ben brei

Brubern Johann Albert. Sebaftian und Seinrich bie reichofreiherrliche Burbe und verlieb ihnen in bem unterm 15. Dai ausgefertigten Divlome Rreibeiten und Privilegien, welche fur bie bamalige Beit von großer Bebeutung waren. Freiherr Georg Dietrich von Blomberg tam 1720 an ben Sof bes Grafen Simon Seinrich Rubolph von Lippe Detmolt, und ftarb 1759 ale Graflich Lippifder Schloftbauptmann, eine febr gablreiche Ramilie binterlaffend. Gein britter Cobn, Ludwig Boblfabrt Alexander ftudirte in Gottingen, wurde graflich Lippiicher Rath und Droft bes Antes born. Durch feine Berniablung mit einer von ber Brint erwarb er Irvenbanfen bei Detmold nud andere bedeutenbe Guter im Lipvifden. Ans biefer Ghe murbe ein Cobn Beorg Morit Ludwig Eruft und eine Tochter Julie geboren. Lettere war Aebtiffin bes Stifte Leeben, ausgezeichnet burch ibre Grommigfeit und Beiftedaaben.

Nach bem im Sahre 1772 erfolgten Sobe ber ersten Genachtin, vermählte sich der Kreiberr Blomberg jum zweitenmale unit Kriebrite Katharina Cophie Kreiln Schot von Schottenstein. Aus dieser Seh interließ der Kreiberr Blomberg, als er 1807 in Leungo start, sing Schue. 1, Ludwig Giegmund, gestorten 1856 zu Sprenhausen als Königlicher Preußischer Geheimer Ober Regierungs Rath a. D. und Kaummerherr, Kitter bei rothen Abler-Ortens Zeter Klasse, des eisernen Kreuges Zeter Kl. und bes Ruffsischen Wablaimir Orbens Ater Klasse.

2, Anguft, Roniglich Burtembergifcher Staaterath und Gefandter am Raiferlich Defterreichischen Sofe au Bien, bann bie 1848 am Bunbestage, jest auf feinem Schloffe Achleiten in ber Rabe von Ling lebend. 3, Alexander, 4, Wilhelm, ber Berfaffer ber Catpre auf bas gottliche Bolf, Sanptmann im Ronigl. Dreufifden 28. Infantrie : Regiment, ale Major a. D. ju Berford geftorben. 5, ber Raiferlich Defterreichifche Feldmaricall Lieutenant und Truppen Divifionair zu Pregburg. Ales ranter, der Dritte unter tiefen funf Brutern, war am 31. Januar 1788 ju Ippenhaufen geboren. Er genoß im vaterlichen Saufe gu Lemgo, wohin ber Bater im Jahre 1794, ber beffern Ergiehung ber Rinder megen, gezogen war, einen trefflichen Unterricht. Befonbere hatte die fromme, febr gebildete und verftandige Mutter einen großen Ginfluß auf Alexander. Gie ift bie Berfafferin eines Bertes: "Thomas von Rempen über bie Rachahmung Befus," 1805. Alexander v. Blomberg bing mit inniger Liebe und Berehrung an ber Mutter, und ich erinnere mich noch jest nach 48 Sahren gern ber Begeifterung, mit welcher er mir Stellen ans ihren Briefen vorlad. Coon im Jahre 1800 trat Blomberg ale Sahneujunter in bas Infanterie . Regiment v. Schent, meldes zu Samm in der Graffchaft Dart in Garnifon ftand. Er murte 1804 Offigier, (Gabnbrich, wie bamale bie unterfte Rlaffe ber Diffigiere in ber Preugijchen

Armee bieg.) Bu ber ungludlichen Schlacht von Jena war Blomberg einer ber Lepfen, welche bas Schlachtfelb verliegen. Bu Erfurt murbe er mit feinem Regiment in Folge ber Capitulation gefangen und auf fein Chrenwort in die Beimath entlaffen. Im elterlichen Saufe gu Lemgo fand er ben Bater frant, ber auch im Darg 1807 ftarb. Dier feste nun Alexander v. Blomberg bie auch burch feinen Gintritt in bas Militair nicht unterbrochenen Studien fort, beeilte fich dabei aber auch, feine Answechselung zu bewirken, weil es fein fehnlichfter Bunich war, jur Armee nach Preugen gu geben. Diefer Buufd murbe ibm erft nach bem Frieden von Tilfit gewährt. Er eilte nun nach Treptow an ber Rega, wo Bluder ftand, und ging, nachbem Berlin vom Feinde geraumt und Schill am 10. December 1808 eingezogen war, nach Berlin. Gier widmete fich Blomberg ben Studien und ichlog fich naber an Schill und anbere Manuer an, beren unverrudtes Biel, beren raftlofes Dichten und Trachten bie Befreiung bed Baterlandes von bem berhaften Fremdjoche mar. Da lernte auch ich, ber ich ale Abjutant im 2ten Brandenburgifden Sufaren : Regiment v. Schill ftant, Blomberg naber tennen und gewann ibn lieb. Am 28 April 1809 verlieg Schill, burch Die Berhaltuiffe gebrangt, mit feinem Regiment Berlin, um ben Rampf fur Deutschlande Befreiung gu beginnen. Um 4. Dai verließen 156 Dann von bem leichten Infantrie : Bataillon, welches Schills Damen führte, unter Subrung bes Lieutenante v. Quiftorp II. auch Berlin, um bem geliebten Chef zu folgen. Diefer Abtheilung folgte Blomberg, fammelte unterwege noch einige Leute und nahm in aller Rube fein Nachtquartier gu Reuen: borf. Dort murbe er aber in ber Racht von einem Departement Truppen unter Führung bes hauptmanns v. Petereborf, welches bas Gonvernement von Berlin ben Entwichenen nachgefandt hatte, überfallen und verhaftet. Quiftory gewann baburch Beit, feine Leute gu fammeln, fie uber bie Elbe gu fubren und gu Schill gu ftogen.

Den Rath feiner Frennde nicht achtend, unternahm Shill ben ungludlichen Bug nach Stralfund. Auf Chill's Befehl mußte ich in Roftod gurnd bleiben. Dort follte ich, bamit er fcneller vorwarte geben tonne, bie noch gurud ftebenben, gerftreuten Detachemente bes Gorpe fammeln, Die von Domit nach tapferer Bertheibigung abgezogene Befatung aufnehmen, mich mit biefen, mit ben Rranten, mit ber Bagage, Raffe, acht Ranonen und 75 Pferben, in Warnemunde auf 19 Schiffen einschiffen, nach Rugen fegeln und bort ein Cavallerie : Regiment und die Landwehr organifiren. Den 27. Dai verließ meine fleine Glotte, auf welcher fich außer mir noch 9 Dffigiere, 2 Beldwebel, 25 Unteroffigiere, 312 Gemeine unter meinem Commando, überhaupt 504 Perfonen befanben, Baruemunde, um 11 Uhr Abende, in bem Angenblide, ale zwei Compagnien Sollander vom Corpe bee General

Gratier einrudten. Diefen gelang es, noch zwei Schiffe, mit 30 Dann befest, ju nehmen. Dit ben übrigen 17 Schiffen gewann ich bald bie bobe Gee und erreichte nach mancherlei Gabrlichfeiten, von Dauifden Rapern umichwarmt und mehrmale angegriffen, am 30. Dontgut auf Rugen. Dem Dajor v. Schill zeigte ich fogleich durch eine Orbennaus meine Antunft an und begann am 21. Die Ausschiffung, welche wegen ber bochgebenben Gee febr fdwierig mar. Da erfchien gegen Abend auf einem fleinen Dachen ber Lieutenant Graf Moltte, ber fich mit Dlube aus bem von ben Gollanbern und Dauen ersturmten Stralfund gerettet batte, und theilte mir die Nachricht von Schill's Tode mit und baß bas gauge Corps, wie er glaubte, aufgerieben und untergegangen fei. Moltte wußte nämlich nicht, bag Lieute: nant v. Brunuow noch gegen 300 Mann Berfprengte. meiftentheils Sufaren, gefammelt und fich ben freien Ub: jug gur Preufifden Grenze erzwungen hatte. Gleich nach Moltte's Aufunft rief ich die unter meinem Commando ftebenben Offigiere und Commandanten ber Schiffe ju einem Rriegerath jufanimen. Ge fcbien mir Pflicht, die meinem Commando anvertrauten Leule bem Baterlande zu erhalten und fie in baffelbe zurud zu führen, obgleich ich bie Befahr, Die mir, ale bem Bertrauten Schill's, brobte, nicht vertannte. Dies burfte mich aber nicht gurudhalten. Alle Rameraben, nur ber Lieu. tenant v. François ausgenommen, fcbloffen fich meiner Anficht an. Die Sahrt nach Swinemunde murbe angetreten und wir erreichten baffelbe icon am aubern Tage, nachdem ich noch auf bem Wege ben Lieutenant v. Blanfenburg, dem es gelungen war, sich verwundet auf einen Rachen zu retten, in mein Schiff aufgenommen batte.

Die Landung in Swinemunde wurde une von bem in Dommern commandirenden General v. Bluder nur unter ber Bedingung erlaubt, bag wir une ale Wefangene auf Diecretion ergaben. Darin mußten wir une fugen, und ich erhielt mit ben andern Offigieren bie Weisung, nach Ufebom gu geben, wo wir benn auch bie Rameraben von bem von Brunnom geführten Deta. chement fanben. Wir mußten uns Alle balb barauf nach Colberg begeben. Sier langte benn auch mein lie: ber Blomberg an. Ihm fagte bas etwas mufte Treiben vieler unferer Rameraben fo wenig ale mir gu, befto enger folog er fich mir an. Taglich faben wir une und beichaftigten und miffenichaftlich; bamale ichon arbeitete Blomberg an einem großen bramatifchen Gebichte. "Ronradin von Schwaben", (welches nach feinem Tobe unter bem Titel: "Ronrad in Belichland", mit bem Borfpiele "Ronrad in Deutschland", 1820, im Drud erfcbien). Dft las mir Blomberg aus feinem Manufcripte vor und vernahm gern mein Urtheil barüber. Muf Befehl bes Rouige murbe eine Huterfuchung gegen bas Offizier: Corpe bee 2. Brandenburgifchen Sufaren-Regis mente und gegen Diejenigen Preugifchen Offigiere, welche fich freiwillig bem Dajor v. Schill angefchloffen hatten, eingeleitet. Gin Rriegegericht, unter Borfit bes Benerale v. Blucher, trat am 10. Anguft 1809 gu Stargarb aufammen und fallte elu ausführliches, motivirtes Urtheil, welches ber Ronig am 10. Gepteniber in allen wefentlichen Puntten beftatigte. Blomberg murbe barin ju einem dreinionatlichen Seftungearrefte verurtheilt. Rach Ablauf Diefer Beit verließ Blomberg Colberg, mo ich aber, obgleich freigesprochen, bennoch megen Abmidelung ber Raffen-Beichafte bes Regimente und weil meine perfonliche Sicherheit von Seiten ber frangofifchen Machthaber bedroht war, mich bie gum Dai 1811 aufbalten mußte. Ginige Beit correspondirte ich noch mit Blomberg, ber, nachdem er langere Beit fich in Berlin aufgebalten batte, eine Anftellung im 1. Schlefiichen Infanterie - Regiment, welches gu Reiffe ftanb, erhielt. 3m Jahre 1812 ging Blomberg auf Urlaub nach Lemgo; burch feinen freundichaftlichen Bertebr mit mehreren patriotifch gefinnten Dannern in Weftphalen und burch fein Umberreifen murbe er ben frangofifchen und ben von benfelben abbangigen meftphalifchen Beborben ver: bachtig und mit Spionen umgeben. Befonbere fiel ein Bejuch auf, ben er bem gleichgefinuten, auch unter Db. fervang geftellten Doctor Feuerftein machte, ber fich bamale in Göttingen aufhielt. Feuerftein wurde verhaftet und Alexander v. Blomberg, zeitig bavon benachrichtigt, entzog fich fchnell ben Rachftellungen ber Polizei. Der Bruder Blomberg's, August, fanb Gelegenheit, Fenerftein im Gefanguiffe gu befuchen, aus welchem Feuerftein mit Entichloffenhelt und Rubnheit bald barauf entfam. Dun wurde Auguft v. Blomberg verhaftet, acht Tage lang in Gottingen feftgehalten, bann in bas Caftell ju Caffel gebracht, wo man ihn erft nach viergebn Tagen in Freiheit fette, weil man feinen Beweis einer Schulb aufzubringen vermochte.

Dich batte unterbeffen mein Gefchid mit bem Dortfchen Corps nach Rurland geführt, wohin ich meinen Freund, ben General: Intenbanten Friedrich v. Ribbentrop, ale Erpedient und Dirigent bee ftatiftifchen Bureau's ber Beneral. Intenbantur auf beffen Andringen begleitet hatte. 216 Combattant fur Frantreich mitgugeben, wiberfprach meinem Befühle, barum ging ich gern auf ben Borichlag eines Freundes ein. 3m Auftrage bes General : Intenbanten und mit einem Briefe beffelben an ben Staate Rangler v. barbenberg verfeben, ging ich, ale Courier, am 17. Dezember 1812 von Tilfit ab und mar ichon am 22. in Berlin, wohin ich Die erfte ausführliche Rachricht von ber Auflofung ber frangofifchen großen Armee brachte. Da in Berlin noch gar nichte von fraftigen Daagregeln gu bemerten mar, fo eilte ich ju Unfang bes Jahres 1813 nach Ronige: berg, welches ich fcon von ben Ruffen befest fand. Auf mein bringenbes Bejuch, mich recht balb als activen Offigier anguftellen, murbe ich an ben Dajor v. Schill, einen Bruber meines verewigten Chefe, gewiefen. Die: fem batte General v. Dort 100 Pferbe aus ber Cavallerie feines Corps überwiefen, um ein neues Schill'iches Corpe gu organifiren, welches einen Theil bee Ruffifchen Streifcorpe bilben follte, mit welchem ber Dberft v. Tettenborn gegen die Dber vorging. Bei biefem Dajor v. Schill follte ich ale Abjutant, ober vielmebr ale Mb Batne, wie Die Defterreicher es nennen, fteben. Schill wurde aber durchaus nicht von dem Thatendrange feines berühmten Brudere befeelt und munichte nicht mit Tettenborn vorzugeben, foudern in Pommern ftebeu gn bleiben; wo er freiwillige Beitrage an Geld und Pferben jur befferen Organifation feines Corps zu erhalten boffte. Das pafte nun burchaus uicht fur meinen Beuereifer; baber bat ich ben Dberft v. Tettenborn, mich in feiner unmittelbaren Umgebung anguftellen, mas beun auch geschah. bier fanb fich beun auch mein lieber Freund Blomberg ein, welcher ben Abichied ans Preugischen Dienften genommen batte, um befto eber am Rampfe Theil nehmen zu tonnen. Groß mar meine Breude, wieder mit Blomberg vereinigt gu fein. In ber Racht vom 19. jum 20. Februar 1813 ftand Tettenborn por ben Thoren Berline. Dit einem Detachement Ro: faden fturmte und nahm ich bas Landsberger Thor und war nun in meiner Baterftadt. Blomberg batte fich bei bem Stürmen bes Thores nur angeschloffen, unterbielt fich noch mit mir, mabrend ich bie Leute meines Detachemente fammelte, um welter in bie Stadt vorzugeben, und ersuchte mich, ibm Gelb gu geben, und gern gab ich bem Baffenbruder meine Baarichaft. Darauf treunte er fich von mir, um einen ibm von Tettenborn gegebenen Auftrag auszurichten; ich brang weiter in ble Statt por, um bie Unternehmungen ted geindes naber ju beobachten. Tettenborn fab fich genothigt, von ber Uebermacht bes Reindes gedrangt, Die Stadt wieder gu verlaffen, in welcher ich mit mehreren Rofaden gurud: blieb. Lettere murben von patriotifchen Burgern in fichern Berfted gebracht, auch mir wurde ein folcher durch meinen lieben treueu Freund und Schwager, Georg Frid, verschafft. 216 es mir gelang, nach einigen Tagen wieber ju Tettenborn, ber noch immer wer den Thoren ftand, gu fommen, erfuhr ich erft ben Tod meines lieben Blomberg. Rur wenige Schritte batte er fich von mir entfernt, als ibn eine feindliche Rugel traf und feinem leben im 25ften Jahre feines Altere ein Ende machte. Auf bem St. Georgen : Rirchhofe, wo Blomberg's Gebeine ruben, ließ Auguft Benne, Director ber nabe babei liegenden Blindenauftalt, ein fur Baterlandeliebe hochbegeifterter Dann, ein Denfmal mit ber einfachen Infdrift: "Erftes Opfer im Dentichen Breibeitetampfe" errichten.

ġ

Nach Blomberg's Tobe ericbienen feine nachgelaffeneu Schriften unter bem Titel : "Sinterlaffene poetifche Schriften bes Freiherrn Alexander v. Blomberg, Berlin 1820, in der Maurerichen Buchhandlung." Diefer Ausgabe ift ein Bilbnin Blomberg's beigefügt, welches aber burdans feine Mebulichfeit bat und fogar mit bem eifernen Rrenge gegiert ift, welches bei Blomberg's Tobe noch gar nicht eriftirte. Ale Blomberg fiel, trug er fein Petidaft von Gifen mit feinem Barpen bei fic. Das Wappen ber Freiheren von Blomberg ift in vier Felber getheilt, mit einem Mittelicbilbe. 3m erften und vierten golbenen Belbe ift ein halber ichwarzer Abler, im zweiten und britten filbernen Beibe eine fcmarge Biude, über berfelben zwei Dubleneifen und unter berfelber ein foldes. Das filberne Mittelichild ift in Die Quere gegetheilt und zeigt oben brei blaue neben einander ftebenbe Sugel und im untern Theile eben folche. Unf bem Schifte fteben zwei Turnierbelme mit golbenen Rrouen und Bergierungen.

Diefes Petichaft fam, mabriceinlich burch Beune, in bie Sanbe meines und Blomberg's Rreundes August von Bietinghoff, ber fich wie v. Dobened, v. Sobe und andere preufifche Offigiere, an ben Dberft v. Tettenborn angeschloffen hatte. Dr. Feuerstein, ber fich gulett im Befige bes Petfchaftes befand, fagte mir, bag Friefen baffelbe befeffen, bevor er es, nach Friefen's Tobe, von Bietinghoff erhalten babe. And Friedrich Friefen, ein iconer junger Dann, eine mabre Belbengeftalt, mit einem feinen, faft maddenhaften Befichte, "ohne Gehl an Leib und Ceele", wie ibn Jahn nannte, geborte gu meinen Freunden. Da er im Jahre 1811 in Berlin mir gegenüber wohnte, fo besuchten wir une ofter gegen: feitig und fanden une auch auf bem Bechtfaale unter ben Linden, wo bamals ber Sammelplat fur bie Gleich. gefinnten mar, welche bie Befreiung bes Baterlandes vom Fremdjoche auftrebten. - Friefeen mar bamale Lebrer, trat aber, im Jahre 1813, ale bie von Bater: landeliebe begeifterte Prenfifche Ingend auf ben Unfruf bes Ronigs ju ben Waffen griff, in Die Lupowiche Freiichaar, und Dajor Adolph von Lutow mabite ibn gu feinem Abjutanten. Friefen fullte Diefen Plat gang aus und zeichnete fich ebenfo burch perfonliche Tapferfeit, als Durch Rleift und Umficht aus.

Bei bem Belbzuge in Frankreich nutzte fich, nach einem ungifutionen Gefechte, im Bebenar 1814, ber Rachtrab bes ilnten gligels bes Prengijiden Atmee-Corps, bem die Lügwolfe Breifchaar zugetheilt war, beitehend aus einem Theile ber Cavallerie biefes Gorps und einem Schieben, in Heinen hanfen durch die Arbennen ziehen. Diefe Gegend war injurgirt, die Banern hatten fich bemaffnet und führten einen mörberiiden Arieg gegen den Nachtrab ber Prengischen Armee. Briefen hatte sich einem Detachten batte sich einem Detachten batte sich einem Detachten batte sich einem Detachten ber Drenglichen Armee.

marichirte mit biefem am 16. Marg 1814 auf ber Strafe von Rheime nach Dezieres. Das Detachement murbe angegriffen und in einem Balt, bois de Halleux, eine Biertelftunde von la Lobbe, gefprengt. Friefen befand fich gang allein, war von feinem Pferbe geftiegen, führte baffelbe am Bugel und fucte ben Bea. Da ftieft er auf zwei Bauern, welche mit Golgfallen beichaftigt maren, und forderte fie auf, ibn in bas nachfte Dorf (Bobbe) jum Daire ju fubren. Die Bauern genügten ber Aufforderung, und Friefen batte in ihrer Begleitung beinabe bas Ende bes Balbes erreicht, ale man auf einen Saufen bewaffneter Bauern ftief. Diefe verlangten Die Anelieferung best feindlichen Offiziere von ben beiben Wegweifern, welche folche aber verweigerten und barauf beftanden, ben Offigier gum Maire zu bringen. Darüber tam es jum Streit und bandgemenge, und Giner ber Infurgenten fcof auf Friefen, Die Rugel brang in Die linte Bruft burch bas Berg, und Rriefen fant tobt nieber. Die Jufurgenten plunderten ibn nun aus und liegen ben Rorper nadt liegen, die beiben Wegweifer eilten aber nach lobbe und zeigten bem Maire ben Borfall an. Diefer ließ ben Leichnam nach Lobbe bringen, in einen Cara legen und feierlich beerbigen.

Erft gu Ende bes Monate Marg erfuhr Bietinghoff, bag fein Freund Friefen vermißt werbe, und abnte beffen Schidfal. Er gelobte nicht eber gu ruben, bis er bie Bebeine bes Rrennbes aufgefunden und fie bem vaterlanbifden Boben übergeben batte. Alle Bemühungen, etwas Naberes über bas Ende Briefen's gu erfahren, waren ohne Erfolg, und Bieting. hoff mußte bei dem nach bem Frieden erfolgten Rudmariche Frantreich verlaffen, ohne Die Bebeine feines Breundes aufgefunden gu baben. 3m Gebruar 1816 wurde Bietinghoff jum 14. Infanterie:Regiment verfett, welches bei bem Armee:Corps bes Generals Grafen von Bietben im Departement ber Arbennen ftanb. Sogleich begann Bietinghoff mieter Rachforichungen nach bem Grabe feines Freundes anguftellen und fandte beshalb mebrere Rundichafter aus. Da erfubr Bietingboff, bak ein bei feiner Compagnie ftebender Unteroffigier von einem Birthe, bei bem er in Cannay einquartiert gemefen, ein Petichaft, worauf ein Preugifcher Abler mit einer Umidrift, welches ein im Marg 1814 im bois de Halleux ericoffener und zu lobbe begrabener Preugifcher Offizier bei fich getragen, erhalten habe.

Bietinghoff ließ fich bas Petichaft bringen und erkannte bas Siegel bes Ligworfchen Corps, welches Kriefen als Abjutant stets bei sich getragen hatte. Auf ber Stelle eilte Bietinghoff nach Lobbe, 3 Stunden von Cannay, und ersuhr nun von dem Maire die näheren Umstände des Tobes seines Freundes. Diese wurden ihm auch noch von den beiden Bauern bestätigt, welche kriefen als Wegweiser gedieut hatten; einer Derselben befaß noch eine Karte ber Champagne, auf welcher Friesen die Quartierorte bes Corps bezeichnet hatte. Wietinghoff ließ nun mehrere Graber auf bem Begrabnißplage zu Bobbe öffnen, man fand enblich den Leichnan Briesen's, ben Bietinghoff an mehreren untruglichen Keunzeichen, besonders an den blonden Loden, ertannte

Bietinghoff führte nun 27 Sahre lang die Gefeine seines Freunde mit sich. Im Sahre 1835 fand Bieting boff ale Major im 30. Susanterie:Regiment ju Trier, wo auch ich damale wohnte, zeigte mit die Gebeine und erzählte mir, wie er in den Befig derfelben gesommen sei. Also Bietinghoff den Abichie erhielt, nahm er die Gefeine mit sich nach Bertin, wohin er sich zurützog, und erwirtte die Erlaudniß, solche auf dem Begrädniß plage der Juvaliden dem untertändischen Boden übergeben zu durfen. Dies geschah am 15. März 1843 mit großer Teilinahme auf das geierlichste.

Satte fich bas Petfchaft meines Freundes und BBaffenbrubere Blomberg in Friefen's Sauden befunden und

mare erft nach beffen Tobe an Bietinghoff getommen, fo murbe Betteeer mir bied mobl mitgetheilt baben. Feuerstein irrte fich wohl, ale er mir bas angab, und Bietinghoff erhielt bas Petichaft mabricheinlich, gleich nach Blomberg's Tobe von Beune und gab es an Fener: ftein. Bei biefem fand ich es gufallig, als ich im Jahre 1848 nach Cobleng gog, wo auch Feuerftein wohnte. Diefer verfprach mir bas Petichaft zu geben, welches ich ber Familie Blomberg's gn überfenden wunfchte. Das jog fich aber von einer Beit gur andern bin, und erft nach Feuerftein's, am 2. November 1856 erfolgten Tobe, erhielt ich bas Detichaft von beffen Rindern und fandte daffelbe an ben Freiherrn Anguft von Blomberg, ben alteften ber beiben noch lebenben Bruber meines Breundes Alexander, ber es in bem Familienarchiv gu Iggenhaufen hat niederlegen laffen.

Dr. G. Barfc, , Geh. Regierunge-Rath u. Major a. D.

## -10% Squilleton. 2016-

Ceffing's " Nathan der Weife" jum erftenmal auf ber Berliner Bubne. Schon mehrmals ift in Diefen Blattern von ben Mufterwerfen beutider Dichter und Componiften bie Rebe gewesen und ergablt worben, welch traurig Loos ihnen gu Theil geworden, als folche querft in Die Deffentlichfeit traten. Ginen abermaligen Beweis hiervon finden wir in einem Buche vom Jahre 1785, wo auch bas Schaufviel in Berlin unter Dobbelin's Direction ermabnt wird. Da beift ed: "Dobbelin glaubte vor einiger Beit bem Publitum einen großen Gefallen gu erzeigen, wenn er Leffing's Deifterftnid "Nathan ber Beife" aufführte. Alle möglichen Anftalten, welche mit großen Roften vertnupft waren, wurden getroffen, um es recht fplendid ju machen. herr Dobbelin aber hatte ben ungludlichen Ginfall, ben Rathan gu machen, da er boch lieber Die Rolle bes Gultans batte fpielen follen. Die übrigen Schaufpieler hatten ihre Rollen gut ftubirt und Jedermann erwartete bie Borftellung bee Ctudes mit Ungebulb. Allein nur eine geringe Babl von Bufchauern fand fich im Schanfpielbaufe ein. Der grofte Theil glaubte, aus bem Ramen bes Schaufpiele, einen biblifchen Wegenftand an finden; baber blieb bas baus leer. - Die erfte Borftellung that nicht die geringste Wirkung, Die man fich bavon verfprach. Es trat fein Intereffe, feine Rub.

rung, die man bei fo einem Stude erwarten konnte, ein; Alles blieb kalt, und fo auch bei der zweiten und britten Borftellung."

Entdechte Betrügerei in Aufland. "Den Regiment bringt neue Denfchen auf," fagt Schiller, aber - and neue Befete, neues leben, neuen Beift. Alles bies zeigt fich in Rugland feit Antritt ber nenen Regierung, mo jest burch Entstehen von Zeitichriften und größerer Frei: beit ber Preffe fo Manches an ben Tag fommt, mas ein Licht auf die ebemaligen Buftante wirft. Go g. B. bier eine fleine Befdichte. Bor ungefahr fnufgebn Jabren verlobte fich ein reicher ruffifcher General mit ber fconen Tochter eines Ebelmannes, ber bei Barfchau auf feinem Gute lebte. Ale man ben Tag gur Dochzeit feftgefest, ericbien an felbigem ber Brautigam mit einem Capitain und zwei Offizieren, Griterer ale Pope, Lettere ale beffen Beugen verfleidet. Bon biefer verfalich: ten Beiftlichfeit ließ fich benn nun ber Beneral tranen. Die Neuvermablten reiften ab und bie Che ichien anfange eine gludliche zu fein. Rach Berlauf von zwei Jahren mar bem herrn Gemahl bie Frau jeboch jum Neberdruß und er gab ihr auf, ungefaumt in bas Saus ihres Batere gurudgutebren. Die Frau beruft fich auf ben burch bie Rirche vollzogenen Chebund. Da lacht bobnifch ber Beneral und ertlart ohne alle Scheu, bag bas Bange nur eine Taufdung gewesen fet. Roch balt Die Gattin feinen Ausfpruch fur Scherg, als ihr berr Bemahl ernftlicher auftritt und fie ohne Gnabe gum Saufe binausftoft. In Thranen aufgeloft tomnit bie arme Getaufchte im Saufe ibres Batere an und befcwort ibn, fofort Progeg einguleiten. Gelbiger flagt und - verliert ben Progeg gegen ben General in allen Juftangen. In feiner Bergweiflung fucht ber Bater bie Cache por ben Raifer Micolans ju bringen, was ibm endlich nach vielfacher Dinbe gelingt. Diefer erlagt nach Bortrag ber Gache folgenben Befcheib: "Der Beneral ift nicht wirflich mit feiner grau getraut, mithin Die Che ungultig. Da Er jeboch bie Fran auf ichnobe Beije bintergangen, ift ber Dann fofort mit Berluft feines Amtes und Behaltes entlaffen, ohne je auf eine andere Anftellung Anfpruch zu machen. Gein ganges Bernogen falle ber betrogenen Rran ju und Er felbit barf nie mehr beirathen. Bas ben als Pope verfleibe: ten Capitain anbelangt, foll er lebensläuglich Pope blei: ben und die beiden Offigiere auf Lebenslang feine Beugen mit geringem Bebalt."

Der Ausspruch des Kaisers ging sofort in Erfüllung und die drei Militairs mußten sich in die zugewiesens Hemter sügen, welche sie die auf den heutigen Tag inne haben, wo es denn freilich mitunter schmale Bissen giegt hat. Dem Bernchmen nach haben sie sich an die Gnade bes seizigen Kaisers gewendet und um Ausseldung des Spruches gesteht, sind aber — und dies mit Recht — abschänzig beschiebt, werden worden.

Eine tollhuhne muthwillige That. Der Dberft Maceroni, ebemaliger Abjutant Joachim Murat's, ber fein leben und feine Abenteuer befchrieben bat, ergablt unter Anberm auch eine tollfubne That bei feinem Aufenthalte in Rom: "Um bie St. Peterefirche lauft am Dache ein breiter Gime, und wir, von Rochow und ich, machten une ben Spag und fdredten ganbau wie auch bu Tertre bamit, bag wir über bie 3wifchenraume fprangen, welche burch bie Pfeiler in bem Gims gebildet werden. Alle wir an ben Gipfel der gaterne gelangten, auf welcher die Rugel mit bem Rreuge ftebt, ftiegen wir über bie tieine eiferne Leiter binauf, Die unter ber Angel binführt, und ftellten uns auf Diefelbe. Die Frangofen hatten einen Blipableiter barauf geftellt, ber etwa gebn guß boch über bas Rreug binmegragte, an bas er mit ftarfen Schrauben befeftigt war. Mittelft Diefes faft zwei Boll ftarten Bligableitere ftiegen wir auf Die Spipe bes Rreuges binauf, und bann fletterte ich auch noch an bem Bligableiter hinauf, fo bag mein Rouf noch etwa eine Elle über Die goldene Spige beffelben binausragte. Da ber Bind giemlich ftart "webte, fo ichwantte mein Korper auf eine gewiß ichredlich

angufebende Beife bin und ber, mabrend bulmantle, Banbau und Rochow unter mir auf ben Urmen bes Rreuges ftanben. Alle brei maren entichloffen, meinem Beifpiele gu folgen, und thaten es auch, worauf wir mit Rupferbraht eine fleine Bleiplatte, auf die unfere Namen eingeschnitten maren, nebft einem feche Glen langen Bande auf ber Spige bes Bligableitere befestigten. Der Unblid einer fo ungewöhnlichen That batte eine Denge Reugieriger unten auf bem großen Plage vor ber Rirche verfammelt, und ber oberfte Auffeber ber Rirche feste es fich in ben Ropf, es werbe bamit irgend etwas Berratherifches bezwedt. Das lange Band bielt er fur ein Beichen fur ble feindlichen Schiffe, Die an ber Rufte liegen tonnten. Er fchidte fogleich nach ber Polizei und wir fanben, ale wir wieber unten aufamen, mehrere Solbaten mit Bayonnets auf bem Gewehre an ber Thur ber Rirche aufgeftellt. Bir hatten Dube, ben Polizei Beamten ju überzengen, bag wir nur unfern Muth hatten prufen wollen."

Der Geschichtsschreiber Schloffer feierte am 17. Rovember feinen Soften Geburtstag in aller Geschieder. Wohl wenig Manner tönnen mit so eblem Stotze auf ihr ganges Leben gurudbliden, als ber von Allen so hochgeachtete Greis.

Das ift ein Schloffer echter Art, Der tubn und unverdroffen Die Thore langitvergang'ner Beit Dem Bolte aufgeschloffen.

Es hat ihm die Gerechtigkeit Als Flamme ftets geleuchtet, Und was er schuf, ward aus dem Trog Der Wahrheit angefeuchtet.

Des Geiftes Funten fprühte ftets Dell auf in der Werfftatte, Berbannt war jeder Blafebalg, Sperrhafen und hemmfette.

Bas vorher mancher Hofgolbschmied Als hatchen frumm genietet, Das ward von seiner festen hand Zust wieder grad' geschmiedet.

Wie auch an feinen Schliffel wollt' Manch falfchen Bart ihm lothen, Er blieb probat und nimmer war Ein Dieterich vonnothen.

Ein feuerfester Gifenschrant Bom Gud bis ju bem Norben Ift feine "Beltgeschichte für Das bentiche Bolt" geworben. Da hat für's deutsche Baterland In aufgehäuften Maffen hochwicht'ge Documente er Dem Bolle binterlaffen.

Dann aber auch hinein gelegt Mit tiefem, ernftem Schweigen Des Ruhmes Actien, Die für ihn Bon Tag ju Tage fteigen:

Die Affignaten von bem Geift, Die trop ber Beiten Walten Gewistlich werben festen Curs Im beutschen Reich behalten.

Am Stein der Weisen Achtzig drei Der Jahre abgeschliffen, Als Abglanz von des Geistes all Hochheiligen Begriffen.

D Petrus an bem himmelsthor, Der Du im Morgengrauen Dereinst Malchus, den röm'schen Knecht, haft über's Ohr gehauen,

Bewahr', eh' unfer Schloffer wird Dereinft auch Staub und Aiche, gur ihn so manches Jahrchen noch Den Schluffel in ber Tafche.

Th. D.

Was Kanechen nicht lernt ic. Andrew Sohnson, der fürglich in Tennesse gegen den "berühmten" General Pilone erwählte amertsanisse Senator, tonnte, als er schon verseirathet war, noch nicht lesen. Seine Frau gab ihm Unterricht in den Abenditunden, die ihm als Schneiderhandwert übrig ließ, und er hat sich sein von Stelle zu Stelle hinauf gearbeitet, bis er wor einigen Jahren zum Genwernern von Tennesse und jest zum Senator der Bereinigten Staaten gewählt wurde. Er ist funfgig Sahre alt.

Da gieb's Arbeit. Rüftet euch, ihr ersten Liebshabertmen der deuffen Bühne, denn schon brobst eine Ubertestung des französischen Sindes: "Chevaliers du brouillard" (Stegreif-Ritter), welches zu Paris an der Porte St. Martin Repertoirstud geworden ist. Die Darstellerin des Jad Speppard muß darin bald in mannlichen, bald in weiblichen Griffin auftreten, wo sie fechten, bopen, Stridteitern gessimmen, Mauern überpringen und sich in Kaminrösze stümmen, Mauern überpringen und sich in Kaminrösze stückten muß.

Euriofa. Lord Spencer verlor eines Tages beim raichen Reiten auf ber Jagb einen seiner Frachfobse. Um die Symmetrie wieder herzuttellen, riß er fich den andern Klügel ab und ritt in dieser Rielbung nach Honse. – Bald darauf trug man Gieles à la-Spencer, das heißt: über dem Frack ein Wamme,

Die Crinofinmode unferer Tage wird von einem frangofifden Schriftfteller ironifd bamit enticulbigt, bağ fie noch lange nicht fo fchlimm fei, ale bie fogenanten paniers (Rorbe) ber Damen im fiebengebnten und achtgebnten Sabrbundert. Er tifcht babei folgenbes Befdichtden auf: "Die Ronigin Dargaretha trug ein ausgeftopftes Riffen ringe um bie Guften, worin fich große Tafchen befanden. In jeder ftedte eine Schachtel, welche bas berg eines ihrer gemorbeten Liebhaber entbielt, benn fie forgte ftete bafur, baf ibre bergen gleich nach bem Tobe einbalfamirt murben. Die Ronigin wurde taglich bider und ließ beehalb ihre Rode immer weiter machen, ebenfo bie Mermel. Um ihre Taille bunner ericheinen gu laffen, befahl fie, bag man bunnes Gifenblech in Die Rode nabe. Ge gab wenig Thuren, burch welche fie eingeben tonnte." An Diefem Gefchicht: den ift jebenfalle mehr Babrbeit, ale an folgender Berficherung beffelben Berfaffere (Baron Mortemart): Alle Schriftfteller batten Paris ale Sanptftabt ber Belt anertannt, nur nicht Schiller, beffen genie naif et hyperbolique Bien bober geftellt burch bie von ibm berrubrenben Berfe: "'s giebt nur a Raiferftabt, 's giebt nur a Bien." - Jehe Stropbe ftammt von Bauerle und wurde von Solten in bad Lieberfpiel "bie Wiener in Berlin" eingewebt. Die frangofifchen Schriftfteller befiten eine große Naivetat ber Unmiffenbeit und Rritif. lofigfeit.

#### Litteratur.

Argo. Album für Aunft und Dichtung. heraus: gegeben von Fr. Eggers, Th. hofemann, B. v. Lepel. Bredlau, Berlag von Eduard Trewendt, 1858.

Wie einst die herven des griechischen Atterthums auf der geweißten Argo, dem bestausgeristeten, am Kuje des Berges Pelion erbauten Schisse, eine ruhmwürdige Reise durch vorher nie geschen Werer nach Kolchis machten, um das goldene Wies au reobern, so erblieden wir vor und die herven der Wegenwart auf ihrer diessistigen Kahrt nach dem Kande der Künste und der unskrefülsen Selaten ab dem Kande der Künste und der unskrefülsen Gesange. Der schiffsahrteftundige Tiphys leuft das Seteuerruder, der weitschaunde Eynkeus fpaßt mit scharfen die Gegend aus und Dryheus erhebt der Gesährten Muth durch Spiel und Besang. Wir gewahren gunächst am Gestabe "das Lieblings» plähen von C. Arnolb", und was wohl Andered daruf, alle ines seiner charatteristischen Künstein,

bas ba fnarrende Tritte gebort bat und unwillig fnurrt, baß Jemand feine lefende junge herrin ftoren mochte? - Cobann verweilen wir vor A. Saun's "Rlofter. garten", eine Winterlanbicaft, gang Ratur. Rrach. gende Raben bangen an ichwargen fableu Zweigen und bintiger Ranb ernahrt bie hungrigen Befcopfe, bie ber Menich nicht mit in feine Behanfung nimmt. -Ib. Sofemann feuft unfere Blide über Reib, um uns "Rogtanfcher" ju zeigen mit ihren funf Gaulen, bie ohne Zweifel ben Glangabichnitt ihres Lebens hinter fich haben und nun, ba bas Stabtieben fie verborben hat, auf's Land geididt werben. - 23. Riefftabl, ber in feine laubichaftlichen Darftellungen gern einen Bug aus alten verklungenen Beiten einmischt, führt uns "nene Bewohner" eines aiten, mit Sandftein-Pfuchen und Amo: retten gefdmudten Chioffes vor; frobliche, frifcblatige Riuder fpieien auf ben Trummern. - D. Bienieweti verfest und durch ben "Rirchgang eines aiten Chepaare" in eine Conntageftimmung; fo lange fie aber nicht fo im Gemuth ift, wie biefen beiben Alten, fehlt bie mabre Reier. - Charles Soquet giebt und einen fleinen, aber charafteriftifchen Blid in ein Dorf ber "Rormandie"; eine Gutte, eine Dluble, ein Bann mit-Bebuich, Adergerath und eine heerbe - weiter braucht es überall nichte, um ein poetifches Bilb zu erzeugen. -2B. Amberg ftedte irgend eine Schonheit in bas Rococo : Coftum ber " Friponne", Die im Begriff ift, einem armen Lieutenant burch ein febr berebtes, aber nicht ernfthaft gemeintes Liebeszeichen ben Ropf warm gu machen. - G. Steffed bat "fpielende Jagb. bunde", wie ein Renner verfichert, fo individuell aufgefaßt, bag man haartlein ihren Charafter und ihre Babigfeiten befchreiben fann. - &. & offier lagt ein Dorfftud: "Die Mitfchuler" fchauen, bei bem man wahrlich nicht weiß, was man mehr bewundern foll, die Babrbeit ober die Romit? - G. Richter's "Erwartung" erregt unfere Aufmertfamteit burch eine jener ftattlichen Frauengeftalten, an benen feine Stubien: mappen fo reich geworben find. - A. Mengel in ber "Thierbnbe" augutreffen, fann nicht befremben, ba es nichts im Bertebr bes Lebens giebt, bas feinem Stifte fern bleibt. - Endlich C. Grab, ber Maler ber rubis gen Schanplage ber Ratur, überrafcht und burch "bas Grab bee Birgil". - Auferbem baben bie funf eritgenannten Runftler noch folgenbe Runftblatter geliefert: Conntag; unter ben Buchen; ber Schwarze; Sunengrab; Abendgaug; Liebespfand, worin gleichfalls Die feinfte Charafteriftit marfirt ift. - Deifter : Befange laffen ertonen 23. v. Lepel: Un Sumboldt; hinaus; Schneeglodden; Balgerlied; Grug and Sorrent; Soldatentraum; - Ib. Fontane: Tagebuch: blatter aus Frembe und Beimath; ber lette 2)ort; -Sugo v. Blomberg: Die Dame von gaverne; ein Königewort; Rönigin Balblieb; Rönig Sieghanb's Schwert; — B. v. Merdel: Aus bem Leben eines Thalere; vom Menichen; — Emilie v. Lewigka: Shafeten; Sonette; Frißtlingsgartchen; — Karl Kette: ber alte Thurm; — Chr. Fr. Scherenberg: Thorwalbjen's Tob; — Paul Senje: Die Ginfamen; — R. Bormaun und B. v. Lepel: Gefühl und Gebante.

Das geweihte Schiff selbst aber hat der Berleger auf das Festlichste geschmudt. Möge mit ihm der Zug noch manche rühmliche und glüdliche Fahrt zurudlegen.

Album für Deutschlands Tochter. Lieber und Romangen mit vielen ausgeführten Bilbern, Auftrationen und einem Titelbilte in Farbendruck von Goepe, Georgy und Kretschmar. Prachteinband in Goldbruck. Preis 31/4, Thfr.

Unter ben Schriften, welche in neuerer Zeit erschienen sind, möchte wohl keine zu finden sein, die so gang und gar ber Bestimmung "eines sonen Geschmadt für gebildete Damen" entspräche, als biese reigende Album.

— Das Buch ist so burchbacht, so sichtlich mit großer Liebe und gesäutertem Geschmadte zur Ausfihrung gebracht, daß darüber so wie über die hier zu Grunde liegende Sobee einige Worte am Plage sein burten.

Bei feinem Bolle finden wir eine fo reiche Bahl ber herrlichften Lieder und Gefänge, als bei dem deutichen. Mus diesem Schapte fincht der Gerafte ber Gerausgeber eine große Angahl solcher Lieder und Nomangen in jenem Allbum zu vereinigen, daß letzteres als eine Sammulung bes "Schönften und Erhabensten aus ber deutschen Poesse" sich untern Bliden barlegt.

Eine weitere Prüfung ergiebt, daß bei allen Gedichten die Stee vorichwebte, nur solche aufzuuchmen, welche das Gemüths und Seelenleben und die Phantasie der Gebildeten des weiblichen Geschlechts bewegen.

Wandelt doch die tiefere Empfänglichkeit für das Erhabene und Schöne fast nur beim andern Geichlechte als ein freundlicher, versöhnender Geist ruhig durch unfre raube Zeit!

Es war stets ein Theil bes Berufs der bildenden Kunst, ihre Darstellungsmittet auf die höheren Erzeugnisse der Poesse zu lenten, um dadurch die Idee des Dichters zum sichtlichen Eindruck zu bringen und um das Verständniss und die Empfindungskähigkeit für jene zu erböben.

Biele der jchönften Gedichte werden oft verschieden aufgefast oder nicht leicht verstanden, auch tann der Dichter, der sied eine Gewegt, ucht der Allem weilen. In diesen Källen sucht, die darstellende Kunst unste Phantalse in eine bestimmte Richtung zu beingen, das oft verstedte Schöne unsern Bischen zu entfallen und das Bild in seiner poetsischen Wachpeleit und Bedeutun das Bild in seiner poetsischen Wachpeleit und Bedeutung felbft bann noch fortgufpielen, wo bas Gebicht felbft gu Enbe ift.

In biefem Sinne durch mahrhaft tunftlerifch, reigend ausgeführte, gabireiche größere Alluftrationen und Bilber ist diese Buch in einer Weife geschmicht, und in Einband, Drud und Papier je tojtbar ausgestattet, daß wir es nach Inhalt, Borm und Gedantenfülle als ein Damengeschent begrußen, wie in biefer Beziehung und tein abniliches betannt ist.

Se mehr Gehalt ein Erzeugniß ber Aunft und Poesse bet und in mehr bedarf es von Seiten bes Lefers ber Durchberufung, weil ber erfte flichtige Blid gum Bereitsändniß nicht immer hinreicht. In vielen dieser liebslichen Bluftrationen bes Allbums liegt bie Auffroderung, daß bie Leferin mit sinnigem Geiste babei weile, nach der Ibee foriche und ben Gedaufen zu ergründen strebe, damit sich ist die gange Fülle ber Schönseit erschieben bei Dichter und Künster ihr in wechselnden Bildern offenbaren!

### Sur den Weihnachtstifch!

Bei Th. Runide, C. A. Roch's Berlagebuchhandlung in Greifewald ift fo eben erichienen und in allen Buchbandlungen zu haben: En poa Blomen ut Annmariet Schulten ehren Goarn. Bon A. BB. Serausgegeben von Frig Renter. Dt. al. eleg. broch. 1/2 Thir.

Rein Sufung von Brit Renter. Svo. eleg. broch. 3/6 Thir.

Der erste April 1856, ober Ontel Jacob und Ontel Joden, Lustipiel in 3 Acten. — Blücher in Teterotw, bramatischer Schwant in 1 Act. Bon Fris Reuter. Svo. eleg. broch. 1/2 Oftr.

Alls allerliebste Weihnachtsgeschente für Kinder empfehlen wir die beiben Mahrchenbächer: "Swingesch Reiseabenteuer" und "bie Mahr von einer Rachtigall", ersteres mit 13, letzteres mit 16 höchst charatterististen, poetisch componiten Sobsichnitten auf satinitem Besinpapier und mit entsprechenden Liedern gefüllt, die auf das findliche Gemütd den sinderen Gehern gefüllt, die mit das findliche Gemütd der siehern Gehrer wahrte Gust ist der Schöpfer dieser reigenden Lieder und Bilber. Erschenen sind die beiden Werthen (groß Onart-Kormat) bei Kriedrich Vieweg u. Sohn in Braunschweig, sedes zu dem billigen Preise von 16 Ggt.

## Moden-Bericht aus Paris.

In unserm letten Mobenbericht haben wir ichon viel won Balltolietten gesprochen; auch bente wollen wir fortschren, purelf einige recht geschmackvolle zu beschreiben; obgleich bis seht nur erst hin und wieder von Bällen die Robe ist, so naht boch die Zeit heran, wo sie salt taglich statssinden, und dann dürfen sie und nicht un vorbereitet sinden. And pricht man viel von einem nahe bevorstechenden Embscriptionsball im großen Opernaale, und wir sehn fich ei einige gang reizende Angüge dags bei Wine. Elliot.

Eine Robe einer vornehmen jungen Frau war von roja Atlas mit doppelten Nöden, an ben Seiten besetht nit gebauschten Aufli in Rosa, abwerselub bis unten herunter Bouquets von Ganseblindgen; das vorn, vergiert ebenfalls mit Schnebbe, hinten türzer als vorn, vergiert ebenfalls mit Bauschen von Till und Ganseblindgen, welche letzter auch im haar roiffirt waren. Diefer Angug ebenfo in weißem Atlas, mit Bauschen von Bonden arund und dan Pau Bonaerks von Bergingmindst, war für arund und bau Bougards von Bergingmindst, war für

bie reigende Marquise v. 2. bestimmt. — Ein anderes weißes Aleid von Glanztaffet hatte fünf Bolants, iedes berselben war besehrt mit hechrothem Sammetband, das mit einer schwarzen Bionde überzogen wird; es werden überhaupt die Berzierungen von scharlach oder poncean Sammetband sehr viel angewendet; ja ofgar gange Leibchen von rothem Sammet mit schwarzen Spipen beseht fertigt man an, die zu Kleidern von chinitem Tasset gertagen werden, doch nuch dann der Besah der doppelten Röde seitwärts herab ebenfalls von rothem Sammet sein; und obgseich nun diese Art Anzüge einem Costum gleich kommen, so sind sie doch so hübss und verden.

Frl. v. S., eine ber reichsten jungen Damen, bekommt ein Mield von Tull mit Unterziehltelb von weißen Atlad; Tulltufichen besethen ben Rod von nuten herauf bis welt über bie Saifte nach oben zu; zwischen jeder Rusche find gang kleine Tuffe von feinen Tausenbichonchen

in Rosa und buntlerem Roth schattirt rings herum angebracht; eben so wird bas Leibchen garnirt.

Bu einfacher Toilette trogt man wieber viel vieredig ausgeichnittene Taillen, hinten hoch, und bann ben Ausichnitt gragide befest mit Frijuren von bemselben Beug, mit Sammet ober Posamentierarbeit. Dann befommt bas Leiben aber teinen Schopf, sonbern eine Schnebbe, bagu griechische Armel, befest wie bie Taille.

Dir haben zwar ichon legthin viel von Blumen und beren Arten, die in der Mode sind in biefer Sasson, desprochen, aber wir missen heute die reiche, elegante Answahl erwähnen, die wir bei Eduard Hausuhl erwähnen, die wir bei Eduard havend jann. 3. B. Besäße von grünem Laub mit Schuredhalen, die vundervoll contrassitren zu dem grünen Laub; dann sasson Wege von Laub und Blüthen, Aronen von seinen Blumen, im hinterhaar anzubringen, — eine Coissiure von rothen Relten, ferner von fleinen Tuspen mit geldenen Staubsiden, die ganz ausgezeichnet schon war, wieder eine von Stockrosen, von spanischer Aresse, von weißen Winden mit langen silbernen Staubsteben u. 1. w.

Bei Mile. Bury Shone fahen wir eine fehr icone Coiffure, bie für bie Raiferin bestimmt war. Sie beftand and einem Diadem von echten Perten; von ber einen Seite besselben fallen zwei lange, sich reigend biegende Straufstebern auf ben hald berah, von ber andern Seite ist ein Bouquet von turgen, geträuselten gebern angebracht.

Sehr einfach und Heibend ift bie coiffuro à la Diane de Poitiers, bestehend aus einem goldenen, diademartigen Reisen und brei Spigen von grunem Sammet; an bem Ende einer jeden Spige hangt eine goldene Pufchel.

Sodann eine Coiffure von himmelblauem Sammet, geftidt mit ftarten golbenen Perlen, und mit Barben von Goldblonbe.

Eine Cofffüre Galathee, in griechischem Styl, besteht auß Schalen von dunkelblauem Sammet und Enden von demfelben, dazwischen Golliers von weißen Perlen. Auch Toque's von schottischem Sammet mit goldenen Puscheln verfertigt Mme. Dowling sehr kleidjam.

Bir vergagen legthin, der wundervollen Befähe von Bogliedern zu erwähnen, als wir vom Delgwert berichteten, und muffen es dager heute nachholen. Bei Gon faben wir einen solchen Befah von brafilianischen Bogeschern, zu einer Nobe von pertgrauem Atlab beitimmt; er war tegelförmig auf dem Rod angebracht, auf dem Leichen als Bruftfird, und die Aremel breit damit beieht. Diese Bogeschern find roth, blau, orange, getiebt. Diese Bogeschern find roth, blau, orange, geti-

gert, andere weiß und ichwarg geiprenkelt, und kennt man biefe Beschie jeht nur in Paris. Als leichten Umhang für's Theater ober in Geschlichgeit zu gefen trögt man viel seidene Shawls mit einer ziemlich beriten Festjur, oder auch nur von beiden Seiten rüschenartig mit bemselben Zeug beiseht.

#### Erklärung des Modekupfers.

1. Rieb von dunkelgrünem ichwerem Taffet; doppelte Röde, der untere mit auffteigendem Besap von gepreßtem breitem Sammietband in Dunkfagrün, in ichräge Vierede gesetht, und seitwärts mit schwasselle seine Vannetband und leitmen Puscheln. Die Schoofstalle sehr sang, die Armel sehr weit und bem Rode ähnlich, beieht mit dem leiften Sammetband in verschetemer Breite. Deen an der Taille Ueberschäfige mit Sammetband besehrt. Aragen und Armel von gestirdem Aull. Dut von helfvolettem Sammet, mit schwarzem Sammetband und kleinen Puscheln vergiert, an der rechten Seite zwei lange Federn in 281a. Jawendig Barben von Blondengrund mit lisa Sammetband über der Stirn. Binder bänder von lisa Tasset.

2. Balltoliette. Ausgeschnittene abgepaßte Bolants-Robe mit der Frijuren, weißer Stoff mit seidenen Streisen in Rosa auf den Volants. Auf der einen, rechten Seite, ist jedes Bolaut mit Bandbisseisen aufgenommen, von schmalem Bande und dazwischen Puffen und einfach gesehres Band. Eben so ist die konfern und einfach gesehre Band. Eben so ist die kenten und breite Berthe besetzt, nur daß die Schleisen auf den Achseln vorn ein frische Bouwert.

3. Balltoilette. Taille mit Schrägbanich, vergiert in bemielben Stoff wie bas Rieit, und mit Spigen befest. Im haar eine Resilla von Chenille befeftigt, mit herabfallenden goldenen Aehren und grunen Blattern. Die Biechte oben auf bem Ropfe endet an der Seite in langen Loden.

4. Gefellicaftstoliette in blauem Taffet; bie ausgeschnittene Taille mit einen graben Bauich nub mit Achselbabern von schwarzem Sammet, in Jacken auf blauen Taffet gesetzt und mit Heinen blauen Puschein, verziert. Im haar Zweige von blauen Sammetblattern.

Die Abonnenten der erften (Acht Thaler) Ausgabe erhalten als Ertra Bugabe:

Gin Berren . Mobetupfer.

Berlag von Otto Jante in Berlin.

Berantwortlich: Dr. D. Girnbt.







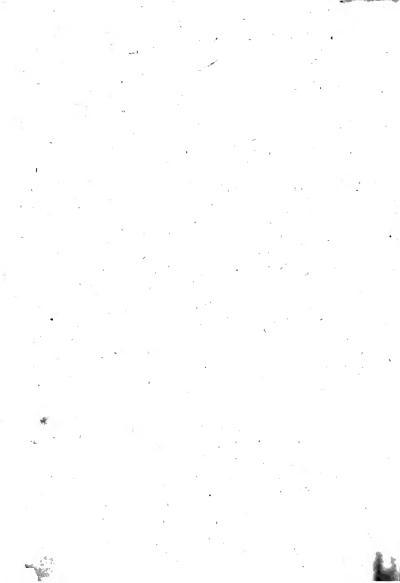

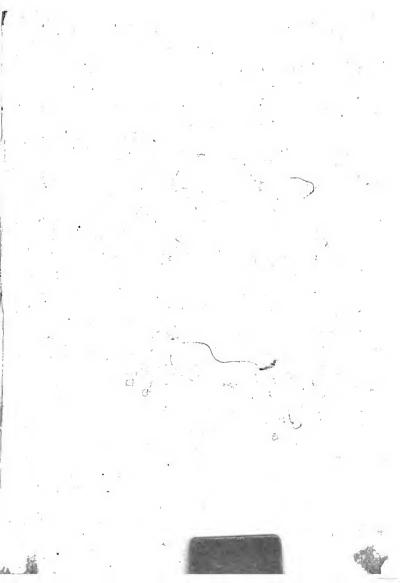

